No 17027.

Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Gonntag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Ketterhagergasse Nr. 4, und bei allen kaiserl. Postanstalten des In- und Kuslandes angenommen. — Preis pro Quartal 4,50 Mk., durch die Post bezogen 5 Mk. — Inserate kosten sür die sieben-gespaltene gewöhnliche Schriftzeile oder deren Raum 20 Pfg. — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsausträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalpreiten.

## Die Besserung im Besinden des Raisers.

welche schon durch die Depeschen seit gestern Abend angekündigt war, dauert glücklicherweise an, und diese neueren Meldungen, namentlich das lette, in unserer heutigen Morgenausgabe mitgetheilte Bülletin des "Reichsanzeigers" verursachen um so größere Erleichterung, je größer die durch das vorgestrige officielle Bülletin verursachten Besorgnisse naturgemäß sein mußten. Die Fassung diese ersten Bülletins batte in weiten Kreisen der Erden kreisen den Eindruck hervorgerusen, daß eine Katastrophe nicht mehr zu vermeiden sei. Bronchitis in Berbindung mit der Erhrankung des Kehlkops und der Luströhre, vor allem aber Lungenentzündung würden die weitgehendsten Besürchtungen gerecht-fertigt haben. Es würde sich dann nur noch darum gehandelt haben, wann die Entscheidung erwartet würde. Glüchlicher Weise haben sich — bisher wenigstens — alle diese Besürchtungen als übertrieben erwiesen und auch heute melbet der Telegraph verhältnismäßig Günstiges. Nachstehende Depeschen gingen uns im Laufe des heutigen Vormittags zu:

Berlin, 18. April, Borm. 10 Uhr. (W. I.) Die Befferung im Befinden des Kaifers dauerte auch gestern Abend an, obicon das Fieber in den Abendstunden etwas junahm. Der Kaiser begab sich zeitig zur Ruhe.

Berlin, 18. April, Dormittags 11 Uhr 8 Min. (W. I.) Der Raiser hatte eine leidlich gute Nacht, obwohl ber Schlaf einigemal durch Husten unterbrochen war. Das Fieber ist noch nicht gehoben. Der Kronprinz verbrachte die Nacht in Berlin.

Berlin, 18. April, 11 Uhr 53 Min. (Privattelegramm.) Der Raiser befindet sich verhältnißmäßig gut. Für heute find Borträge angeseht.

In Ergänzung unserer telegraphischen Meldungen in der Morgen-Ausgabe sendet uns unser Berliner -Correspondent noch solgenden Bericht von

gestern Abend:

"Es ist wieder Hossinung", in diese Worte läst sich die Situation zusammensassen, wie sie heute Mittag nach Beendigung der Berathung der Aerzie bestand. "Gott sei Dank, Gr. Majestät geht es etwas besser", sagte Pros. Senator, als er beim Berlassen des Schlosses von den gemannt harrenden Erunner Thallachment spannt harrenden Gruppen Theilnehmender angehalten wurde. Nebenbei bemerkt war auch heute die Zahl der vor dem Schlosse Anwesenden leicht zu zählen. Die Entfernung von der Hauptstadt ist ju groß, als daß das Gros der Bepölherung ohne dringenden Anlaß an Werktagen nach Charlottenburg wandern könnte. Immerhin ist es interessant, das Treiben vor dem Schlosse zu sbeobachten. Gestern Nachmittag gab sich die Aufregung, welche über den Zustand des Kaisers im Schlosse selche über den Zustand des Weise zu erkennen: Diener in Livree, aber ohne Ropfbedeckung suhren in größter Eile nach dem unteren Theile der kleinen Stadt, was nicht verhinderie, daß sie bei ihrer Rückkehr von der über-eifrigen Polizei sestgehalten und nach ihrer Legitimation befragt wurden. Zugleich fah man, geme simmer im vrogelajoh jur ole kami mit Betten ausgerüftet wurden. Der weitgestrechte Bau mit all den hellerleuchteten Fenstern machte einen eigenthümlichen Eindruck. Das Auf und Ab der Wagen, die nach Berlin fuhren oder von dort kamen, gab der Scene etwas Beunruhigendes. Gleichmohl trat nach der letzten, 9 Uhr Abends abgehaltenen Consultation ber Aerste eine beffere Stimmung ein. Heute harrten die theilnehmenden Gruppen trotz ber stechenden Frühlingssonne unbeirri aus. Nachdem die jur Berathung jugezogenen Kerzte weggefahren, die Kronprinzessin, Großherzogin von Baben, die recht angegriffen aussah, und anderer Besuch eingetroffen war, trat eine verhältnihmäßige Pause ein. Offenbar wurde bas Diner servirt; man sah die Dienerschaft mit großen filbernen Schüffeln von dem Nebenflügel nach bem von der kaiserlichen Familie bewohnten Theile wandern. Gelbstverständlich murde der Raiser, als er sich am Genfier zeigte, lebhaft begrüfft. Gleichwohl fand die Polizei wenig Anklang, als sie Wartenben mit der Bertröftung, der Kaiser werde um 7 Uhr noch einmal am Fensier erscheinen, nach Hause schicken wollte. Inzwischen hat die heutige Consultation die gestrigen extremen Be-fürchtungen widerlegt. Die "Nat.-Iig." erklärte noch heute früh aus bester Quelle zu wissen, daß in Folge der zeitweiligen Verschiebung der Canüle — von der übrigens gar keine Rede sein kann die Absonderung aus dem Kehlkopf in die Bronchien herabgeflossen sei und dort entründungserregend gewirkt habe. Die Consultation hat mit dieser Fiction aufgeräumt, wie selbst das officielle

Bulletin constatirt. Ob die Mackenzie'sche Annahme, daß ein Abscess in der Luströhre die Fieber- u. s. w. Erscheinungen hervorgerufen habe, sich als richtig erweist, ist Nebensache; das Wichtigste ist, daß die Bronchitis, wenn sie vorhanden war, sich nicht, was ein Theil der Aerzte gefürchtet und die Pessimisten als thatsächlich bereits eingetreten gemeldet hatten, zu einer Lungenentzündung erweitert, sondern — zurückgegangen ist. Hoffentlich wird die heute Abend statissindende Consultation die neuerwachten Soffnungen bestätigen.

# Politische Uebersicht.

Danzig, 18. April.

Bu der Agitation gegen die Raiserin. Es ist erfreulich, daß der berüchtigte Artikel "Reine Frauenzimmerpolitik" nicht von Berlin

ausgegangen, sondern in dem Garten des sächsischen Particularismus erstanden ist. Die "Oresd. Nachr."

schreiben:

"Wir wissen uns Eins mit der überwiegenden Mehrzahl unserer Landsleute, und die schier unsähligen, zum Theil begeisterten Juschriften, die sich auf unserem Redactionstisch gerade wegen unseres Artikels in der Bismarch-Arisis sammeln — Juschriften aus allen Ständen und Gegenden — beweisen uns, daß wir auf richtigem Wege sind. Aber eine Berwahrung müssen wir deilegen: Aus senen Angrissen ersehen wir, was wir die jetzt noch nicht wusten, daß unser Gonntagsartikel mit den Eingangsworten: "Keine Frauenzimmerpolitik" im "Wittenberger Areisblatt" und in einer Anzahl anderer preußischer Amts- und Kreiseiner Anzahl anderer preußischer Amts- und Kreis-blätter abgebrucht worden ist. Das freut uns.

Der Artikel, wird dann versichert, sei in der Redaction des Dresdener conservativ-particularistischen Blattes selbständig und ohne jede Anregung von außen versaßt. Das "Wittenberger Kreisblatt" erklärte, daß es sich dieser Erklärung "voll und gan;" anschließe.

"Mir können dies um so eher", sagt das Blatt in seiner uns vorliegenden Nummer vom 14. d., "als auch uns eben des angeeiserten Leitartikels wegen überaus sahlreiche Anerkennungen und zwar aus den besten Gesellschaftsklaffen zu Theil geworden sind."

Wir lernen daraus erkennen, wie in Wahrheit die Gesinnung conservativer Rittergutsbesitzer in der Provinz Gachsen beschaffen ist. Anscheinend erst auf Grund des starren Feschaltens an dem Standpunkt des particularistischen Oresdener Blattes hat demnach unter dem Datum des 14. die kgl. preußische Regierung zu Merseburg er-kannt, daß dem Areisblatt die Besugniß entzogen ist, als amtliches Publicationsorgan ju gelten. Unter dem 16. d. M. ist das Blatt als "Witten-berger Tageblatt" unter Bersicherung der disherigen Tendenz erschienen.

#### Die Weichselregulirungscommission des Abgeordnetenhauses

hielt gestern eine Sitzung ab, in welcher von neuem über den Gesetzentwurf betreffend die Regulirung der Stromverhältnisse in der Weichsel und Nogat berathen wurde. Es wird uns hierüber berichtet: Nach der so gründlichen früheren Berathung konnten neue Gesichtspunkte nicht zur Geltung gebracht werden, und es drehte sich die Debatte wesentlich um die Coupirung der Rogat, welche einstimmig unter dem Eindrucke der traurigen Verhältnisse, die jene so gesegneten. Fluren betrossen haben, angenommen wurde, allerdings gegen den Widerspruch sämmtlicher Regierungscommissare, welche den Gesetzentwursten diese Tann die eine den State der Gesetzentwursten diese Tann die eine den Gesetzentwursten der Gesetzentwursten die eine Gesetzentwursten der Gesetzen in dieser Form für unannehmbar erklärten. Die Petitionen des Deichamts der rechtsseitigen Nogat, des großen Marienburger Werders, des Magistrats von Elbing u. a. hamen hierbei zur Berlesung. Sie verlangten alle die Coupirung der Rogat.

Die Bedenken, welche die Stadt Danzig wegen des Nehrungsdurchstichs erhoben hat, kamen ebenfalls zur Verhandlung, fanden aber auch bieses Mal keine Unterstützung, und es wurden die vom Abgeordneten Steffens sormulirten Anträge mit allen gegen 2 Stimmen abgelehnt, welche in § 1 der Vorlage an Stelle der Positionen a—d setzen wollten: a. Durchdeichung der Danziger und Elbinger Weichsel und Burüchverlegung ber Gtromdeime von den Mundungen bis zur Gemlizer Weichbude aufwärts, b. Regulirung der Weichselmündung bei Neufähr.

Mit Rücksicht auf die größere Sicherheit, die ben Bewohnern ber Nogat-Niederung durch bie Coupirung gewährt würde, wurde nach einem Borschlage der Abgeordneten v. Putthamer der Rostenbeitrag der Interessenten von 7230 000 Mark auf 10 Willionen erhöht.

Die nächste Sitzung findet Donnerstag statt.

Einbringung des Altersversorgungs-Gesehes. Officiösem Vernehmen nach hat der Kaiser den Geseitzentwurf, betreffend die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter, gezeichnet, sodaß bie Einbringung desselben im Bundesrath wohl heute bereits erfolgen dürfte. Wir hören, daß ber Entwurf gegenüber bem Inhalt ber Grundzüge sehr wesentliche und bedeutsame Abänderungen erfahren hat.

Dr. Peters und ber Gulian von Jangibar.

Mit der Ankunft des Herrn Dr. Peters in Berlin hatte eine Preficampagne begonnen, welche im Interesse ber Sache, die Herr Dr. Peters vertritt, zu unterlassen wäre, zumal ja doch die deutsche Colonialpolitik nicht in solcher Verbindung zu Herrn Dr. Peters steht, daß jede einzelne Phase seiner Thätigkeit von Einsluß auf diese Politik sein könnte. Vor kurzem hat die in enger Verbindung zu Herrn Dr. Peters stehende "Colonialzeitung" eine offenbar von ihm herrührende Mittheilung gebracht, wonach das Scheitern der Berhandlungen mit dem verstorbenen Gultan von Zanzibar außerhalb des

Willens des Herrn Dr. Peters gelegen haben soll. Dem gegenüber heben die "Pol. Nachr." hervor, daß der Gultan mit Dr. Peters nicht verhandeln wollte, und daß mit dieser Entschließung des Gultans auch für Dr. Peters in Oftafrika nichts mehr zu thun übrig blieb. Daß der neue Bertreter der oftafrikanischen Gesellschaft, Herr Consul Bohsen, nicht mit der Fortsührung der Berhandlungen beauftragt ist, hat seine Richtigaber auch wieder aus einem in der Beters'schen "Colonialzeitung" nicht erwähnten Grunde, nämlich, weil diese Berhandlungen durch den kaiserlichen Generalconsul Michahelles zum Abschluß gelangt sind. Mit den hier constatirten Thatsachen dürften die Auseinandersetzungen mit ihm abgeschlossen sein.

Oder - Regulirung.

Die Reihe ber Vorlagen für ben Landtag dürfte in naher Frist noch um eine weitere Vorlage vermehrt werden. Diese betrifft die Canalisirung der oberen Oder von Breslau aufwärts bis Rosel, die Regulirung der unteren Oder abwärts von Schwedt und die Herstellung einer leistungsfähigen Wasser-straße durch Berlin. Durch das erstgedachte Unter-nehmen, mit welchem die Durchführung der Wasser-straße durch das Weichbild von Breslau in Berbindung steht, wird das letzte Stück einer leiftungsfähigen Waffer-Straffe von Berlin, bezw. Stettin nach dem oberschlesischen Montan-Revier, soweit zu Wasser dieses überhaupt erreicht werden kann, hergestellt. Die Regulirung der unteren Oder bewecht, diesen Theil des Stromes, welcher von der im Jahre 1886 vollendeten planmäßigen Regulirung des übrigen Stromes aus dem Grunde ausgeschlossen war, weil er von Natur die dort zu erzielende Fahrtiefe bereits hatte, theils weiter zu verbessern, theils von schädigenden Einwirkungen der oberhalb vorgenommenen Correctionen zu befreien. Die Useranlieger ihrerseits werden die Eindeichungen und sonstigen Schutzarbeiten zu übernehmen haben, wie denn auch bei der erstgedachten Anlage eine finanzielle Mitwirkung der Betheiligten, insbesondere der Stadt Breslau,

nicht ausgeschlossen ist.
Die Ausbildung der Spree von dem Mühlendamm bis zu der canalisirten Unterspree zu einer leistungsfähigen Wasserstraße bedingt eine erhebliche Senkung des Wasserspiegels der Spree, durch welche die sanitären und Verkehrsverhältnisse der State Verlin wesentlich gesordert werden. den. Dieses Unternehmen soll mit den damit verbundenen Brüchen- und Strassenbauten daher von dem Staat und der Stadt zu gleichen Theilen ausgeführt werden. Durch dasselbe wird dem Durchgangsverkehr von Oberschlesien nach Hamburg eine gleichmäßig leistungsfähige Wasserstraße zur Versügung gestellt. Mit dieser Vorlage würden dann die Erklärungen der betheiligten Minister bei der Etatsberathung in der kürzesten Zeit ihre praktische Verwirklichung sinden.

#### Versicherung gegen Hagelschäden.

Sowohl bei den Berhandlungen im deutschen Landwirthschaftsrathe als anderweit ist, schreibt die "Nordd. Allg. Zig.", öffentlich beklagt worden, daß die Versicherung gegen Hagelschaden gerade bei der bäuerlichen und kleinbäuerlichen Bevölkerung im allgemeinen wenig Verbreitung gefunden hat, sodaß diese Bevölkerungsklassen beim Eintritt eines bedeutenden Hagelschadens nicht selten in ihrer Existen; gefährdet sind. Es erscheint als eine Ausgabe der Staatsbehörden, mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln auf die Veseitigung dieses den öffentlichen Interessen widerstrebenden Zustandes hinzuwirken. Die Amtsvorsteher sind daher aufgesordert worden, die ländlichen Grundbesitzer ihrer Bezirke in geeigneter Weise auf die wirthschaftlichen Bortheile der Hagelversicherung ausmerksam zu machen, wobei jedoch von der Empsehlung oder Namhastmachung einer bestimmten Bersicherungsgesellschaft abzusehen ist.

# Die Silberproduction Deutschlands

hat nach dem Jahresbericht des Kachener bergund huntenmannismen vereins im Jahre 1881 abermals eine befrächtliche Steigerung erfahren; von 298 466 Kilogr. im Jahre 1886 hat sie sich auf 326 293 Kilogr., also um mehr als 9 Proc. gehoben. In einem ähnlichen Maße nimmt die beutsche Silberproduction bereits seit einem Iahrzehnt zu. Das Ergebniß von 1887 beträgt sast das Doppelte der 1878 gewonnenen Menge; seit 1880 ist die Production von 184 667 Kilogr. auf 326 293 Kilogr. oder um 76 Proc. angewachsen. Wie in den Borjahren ist die Bermehrung der Production auch im letten Iahre fast ganz durch ben Import fremder, in Deutschland ver-hütteter Erze erfolgt; wie die Borjahre hat aber auch das Iahr 1887 einen weiteren Preisrückgang ergeben, denn der Durchschnittspreis für 1887 stellte sich auf 131,21 Mk. pro Kilogr., um 2 Mk. niedriger als für 1886. Auf die Pläne der consequenten Bimetallisten wersen diese Productions-und Absahresultate ein recht bezeichnendes Licht. Zunächst läst sich erkennen, daß dei Gilber, wie bei jeder anderen Waare der Preis unter dem Einfluß einer stetigen, starken Productionssteigerung eine rückläufige Tendenz verfolgt und verfolgen muß, wenn selbst bei dem gegenwärtigen Preis-stande in immer größerem Umfange producirt wird; den deutschen Berhältnissen entsprechen die Verhältnisse der anderen Hauptproductionsländer. Zugleich ergiebt sich aber hieraus auch ein zuverlässiger Schluß auf die Folgen, welche eine durch internationale Vereinbarungen bewirkte künstliche Erhöhung des Silberpreises auf das einst im lateinischen Münzbunde angenommene Werthverhältnif jum Golde nothwendig haben müßte. Das damalige Verhältniß von 1:  $15^{1/2}$  entspricht einem Gilberpreis von 178 Mk. pro Ag. Es bedarf keiner starken Phantasie, um sich auszumalen, zu welchem Umfange bei einem solchen sesten, garantirten Preisstande sich eine Production ausdehnen müßte, welche heute bei Preisen von 133—131 Mk. pro Ag. noch mit Vortheil arbeitet. Allerdings würde die Ausführung einer so widernatürlichen Werthfixirung an dem thatsächlichen Widerstand des Verkehrs gegen solche gesetzliche Fiction alsbald scheitern, aber nicht ohne daß der Versuch vorher die wildeste Verwirrung in alle Verhältnisse gebracht hätte.

Das österreichische Wehrgeseth.

Wie aus Wien telegraphirt wird, hat der Wehrausschuft des österreichischen Abgeordnetenhauses gestern die neue Wehrvorlage unverändert

angenommen. Der Minister für Landesvertheidigung erklärte, die Anwendung des Gesetzes solle nur ausnahmsweise erfolgen; in anderen Staaten beständen betreffs der Heranziehung der Reserve viel strengere Bestimmungen. Eine Garantie gegen Missbrauch des Gesetzes liege in der Bewilligung des Budgets.

#### Wegebauten in Westruftland.

Nach den der "Pol. Corr." aus Warschau zugehenden Mittheilungen wird auf die Instandhaltung und Vervollständigung des Straßennetzes in den westrussischen Gouvernements von der Regierung nach wie vor großes Gewicht gelegt. Die Gemeinden werden streng verhalten, ihren die Genemben iberden streng verhatten, ihren biesfälligen Obliegenheiten genau zu genügen. Runmehr handelt es sich um den Bau von sechs neuen Chaussen, welche für die allgemeinen Verhehrsverhältnisse, insbesondere aber für die strategischen Iwecke, von Belang sind. Für den Bau dieser Chaussen, einschließlich einiger anderer Bauten ju Communicationszwecken, wurde vom Reichsrathe dem Communications-Minister ein Credit von 1 085 000 Rubel bewilligt.

#### Boulanger und die Amerikaner.

Die von verschiedenen Zeitungen gebrachte Nachricht, daß die jüngste Bewegung in Frankreich zu Gunsten Boulangers von reichen Amerikanern in Paris in Scene geseht worden sei, wird, schreibt die "Post", von unterrichteter Seite bestätigt. Die Wahl Boulangers im Nord-Departement hat bedeutende Summen erfordert, welche von zwei Fürsten der amerikanischen Finanzwelt, Mackan

und Gordon Benett, hergegeben worden sind. Trotz dieser "Bestätigung" ist diese Angabe selbstverständlich zu bezweiseln. Was in aller Welt sollten die Amerikaner damit bezwecken? Um olchen Sport ohne reellen Vortheil zu treiben, dazu ind die Vankees viel zu praktisch und verständig.

Die Lage des Fürsten Ferdinand. Aus Konstantinopel wird der "Pol. Corr." ge-

fcrieben:

Wenn man heute hier von der bulgarischen Frage spricht, geschieht es nicht mehr wie von einer durch die Logik der Nothwendigkeit sich auf bie Tagesordnung der Kohnbeilichkeit ich und bie Tagesordnung der Kronippelion Angelegenheit. Thatfäcklich giebt das mit dem diplomatischen Bannsprucke belegte Staatswesen viel weniger Grund zur Klage als andere, aller Rechte und einer allseitigen Anerkennung sich erfreuende Staaten. Wenn hie und da doch Bedenken auftauchen, so betressen sie Stellung des Prinzen Ferdinand. Alt dieselbe mirklich so gefährdet Ferdinand. Ist dieselbe wirklich so gefährdet, wie gewisse Zeitungs - Verichterstatter sie hinwie gewisse Zeitungs-Berichterstatter sie hinzustellen belieben? Hier ist in versirten Kreisen
nur so viel bekannt, daß Prinz Ferdinand sich
vollster Sicherheit und ungeschmälerter Treue
seiner Minister erfreut, und ebenso ist man
überzeugt, daß der Prinz keinen gewaltsamen
Eingriff von außen her zu besorgen hat. Das
wäre genug, um an und für sich allen Freunden
der ruhigen Fortentwickelung Bulgariens vollste
Beruhigung zu bieten. Die hiesigen politischen
Kreise glauben denn auch nicht, daß die Stellung
des Arinzen Ferdinand durch die Bulgaren selbst des Prinzen Ferdinand durch die Bulgaren selbst erschüttert werden wird, obwohl von übelwollender Seite fortwährend versichert wird, der Prinz rüste zur Abreise. Diese Ausstreuungen verfolgen ihren bestimmten Iweck. Wenn sie auch den Prinzen Ferdinand nicht zur Abreise ver-anlassen werden, so können sie doch das bul-garische Wolk dahin bringen, an diese Eventualität allmählich zu glauben.

Deutschland.

Berlin, 17. April. Der Beschluß des Bundesraths bezüglich der Ausprägung von Einpfennig-ftücken lautet: "Es wurde im Versolge des § 217 beschlossen, sich damit einverstanden zu erklären, daß 1) ein weiterer Betrag von Einpsennigstücken in Höhe von etwa 600 000 Mk. ausgeprägt wird und 2) bei Bertheilung dieser Prägung auf die einzelnen Münzstätten die in dem Bundesrathsbeschlusse vom 19. Februar 1877 Punkt 3 bestimmten Procentsätze mit der Mänzstätte in gelegt werden, daß der bier der Münzstätte in Darmstadt jugewiesene Procenisatz den übrigen Müngfätten nach Maßgabe ihrer Verhältnißzahl jumächst."

L. Berlin, 17. April. Die freisinnige Partei des Abgeordnetenhauses (Berling und Gen.) hat ju dem Schullaftengefet ben Antrag eingebracht, den § 5 der Regierungs-Vorlage: Generelle Aufhebung des Schulgeldes für die Internen, wieder herzustellen. Die Nationalliberalen, Conservativen und Freiconservativen beantragen (wie bereits in den Morgentelegrammen erwähnt ist), die Erhebung von Schulgeld in einzelnen gehobenen Bolhsichulen (die nicht über das Ziel der Mittelschulen hinausgehen) zu gestatten und die einstweilige Erhebung von Schulgeld da, wo der Staats - Juschuß den Ausfall nicht becken würde, für längstens 10 Jahre juzulassen. Die "Nat-3." bezweiselt, daß der Antrag in dieser Fassung die Zustimmung der Majorität des Abgeordnetenhauses sinden werde. J. Berlin, 17. April. Die Berliner Schuh-

machergesellen sind, wie wir hören, mit er-heblichen Forderungen an die hiesigen Arbeitgeber im Schuhmachergewerbe herangeireten und beabsichtigen, wenn dieselben nicht bewilligt werden,

schon in nächster Woche zu striken. [Wechsel des Arankenwärters beim Raifer.] Wie die "Nat.-Itg." mittheilt, ist der Kranken-wärter aus der v. Bergmann'schen Klinik, welcher disher in der Nähe des Kalsers schlief, durch einen anderen ersetzt werden. Gollte vielleicht der Bericht der "Köln. Itg." über die "Rettung aus Lebensgefahr" dazu Anlaß gegeben haben? Es wäre interessant, wenn der Gewährsmann der "Köln. Itg." zugleich derjenige wäre, der der "Nat.-Itg." das Märchen von der Uebertragung des Rehlkopfleidens auf die Lunge aufgebunden hat. Die Kaiserin als Malerin.] Während ihres Aufenthalts in San Remo hat die Kaiserin Bictoria das Bild einer italienischen Frau gemalt und dasselbe einem dortigen Kinderheim geschenkt. Das Bild wurde verkauft und ist jetzt in der Tooth'schen Kunstgalerie in London ausgestellt. \* Die Kaisersamilie und das Nationaldenk-

mal. Bezüglich des zu errichtenden National-denkmals für Kaiser Wilhelm soll sich der "Wes.-Itg." zufolge in der kaiserlichen Familie die An-sicht geltend machen, daß der Königsplatz in Berlin die geeignetste Stätte sei, wo das Denkmal auf-

\* [Das Testament Kaiser Wilhelms] enthält ber "Neuen Zeit" zusolge ein Codicill aus dem Jahre 1882, nach welchem der Gtadt Charlotten-burg 50 000 Mk. zur Verwendung für mildthätige

Stiftungen vermacht sind.

\* [Feldmarschall Graf Blumenthal] ist durch Cabinetsordre vom 12. April unter Entbindung von dem Commando des IV. Armeecorps zum General-Inspecteur der 4. Armee-Inspection (Capitian Review) und elektristische und elektristische Armee (Garnison Berlin) und gleichzeitig auch zum Chef des reitenden Feldjäger-Corps ernannt worden.

\* [Minister von Putthamer] beabsichtigte, nachdem er die Ueberschwemmungsgebiete der Elbe, Warthe, Weichsel und Nogat bereist hat, sich zu gleichem 3wecke jeht nach Ostpreußen zu begeben, hat die Reise jedoch wegen des Besindens des

Raisers noch verschoben.

\* [Beamte der ostafrikanischen Gesellschaft.] Auser den Herren Consul Bohsen, Heinrich Gemmler und Lieutenant a. D. v. St. Paul-Ilaire werden sich mit der nächsten Post solgende Beamte ber oftafrikanischen Gesellschaft nach Zanzibar begeben: Raufmann Otio Ostermann, Christian Cautherborn, Baumwollpflanzer aus Texas, und Bureaubeamter Bente. Denfelben werden sich anschließen Dr. med. Carl Habenfeldt aus Zarrenthin, der vom Auswärtigen Amte subventionirte Arzt, sowie zu einer Studienreise Amtsrichter R. Dilthen.

[Die Schwester des Gultans von Zanzibar.] Eine seiner Zeit vielgenannte Dame, Frau Emily Ruete, die Schwester des kürzlich verstorbenen Gultans von Zanzibar, wird sich, wie das "Frkf. Journ." meldet, mit der nächsten Post in Begleitung ihrer jüngsten Tochter nach Zanzibar begeben. Gie war bekanntlich die Frau eines Hamburger Kaufmanns. Schon einmal hatte sie, um die Auszahlung ihres Erbiheils zu erlangen, im Jahre 1885 eine Fahrt nach Zanzibar unternommen. Der jetzt verstorbene Gultan Said Bargasch lehnte jedoch damals jede Versöhnung ab, bot ihr aber als einmalige Entschädigung für das widerrechtiich zurückbehaltene Erbtheil 6000 Rupees (ca. 9500 Mk.) an, welche Gumme Frau Ruefe zurückwies. Mit dem neuen Gultan, ihrem Bruder Chalife, hofft Frau Ruete eine Versöhnung

\* [Keußerung eines "Königstreuen".] Drei Kreistags - Mitglieder in Lauenburg haben der "Elmsh. 3." jusolge ein Protokoll dem Landrath zugestellt, wodurch festgestellt ist, daß am Bahnhofsbuffet in Mölln der Areisdeputirte Rittergutsbesitzer M., eine Stutze jener Partei, welche sons die Königstreue für sich gepachtet zu haben glaubt, am 10. März die Aeußerung gethan hat: "Er bedauere sehr, daß der Kronprinz nicht vor seinem Bater verstorben sei, damit die Kronprinzessin nicht die Genugthuung gehabt hätte, deutsche Kaiserin geworden zu sein!"

\* [Eine Entschädigungsklage.] Das "Kleine Journal" theilt mit, daß Fürst Blücher von Wahlstatt, als Besitzer des Hauses Pariser Platz 2, gegen den Berliner Magistrat eine Algag auf Entsche

gegen den Berliner Magistrat eine Klage auf Entschädigung von 3650 Mark angestrengt hat, weil der Magistrat ihn durch die Errichtung einer Zuschauertribüne am Tage der Beisetzung des Kaisers Wilhelm in seinen Interessen geschädigt habe.

\* [Neuregelung des Wasserrechts.] Rach der "Voss. 3tg." zugehenden Mittheilungen fanden im Herbst 1887 zwischen den betheiligten preußischen Ressorts über die Frage wegen Kerstellung einer rationellen und planmäßigen Wasserwirthschaft im Interesse der Schiffahrt, der Landescultur und der Industrie eingehende Erörterungen statt. In Folge der neuesten Hochwasserschäden ist die wichtige Angelegenheit wieder in Fluß gekommen. Die Materie biefet große Schwierigkeiten und bedarf der sorgfältigsten Prüfung von den dabei in Betracht kommenden juristischen, administrativen und wirthschaftlichen Gesichtspunkten aus. handelt sich um die Herstellung eines einheitlichen, den vorerwähnten Interessen entsprechenden Rechts an Stelle der verschiedenen Systeme, welche disher in Geltung waren, eines Rechts, welches die bisher hervorgetretene Collision der Interessen der Landwirthschaft und der verschiedenen Gewerbe, die auf die Benuhung des fließenden Wassers angewiesen sind, nach Mög-lichkeit beseitigt. In Preußen giebt es noch einzelne Candestheile, in welchen eingehende gesetzliche Bestimmungen über das Wasserrecht nicht existiren, 3. B. in einem niederrheinischen Bezirhe, wo eine aus dem 16. Jahrhundert stammende Berordnung den Anhalt bietet, dahin gehend, daß niemand seinen Nachbar "verdrögen" (nicht das Wasser entziehen) oder "verdränken" (das Wasser auf sein Eigenthum überleiten)" dürse. Im übrigen bestehen in Preußen verschiedene Gesetze, betreffend das Wasserrecht, nämlich: das Gesetz vom 28. Februar 1843, welches für den größeren Theil der Monarchie in Geltung ist, und für den Bezirk des früheren Appellationsgerichts in Köln mit der Mafigabe, daß in zweiselhaften Fällen das Interesse schon vorhandener, auf Triebwerken beruhender gewerblicher Anlagen über das der Bodencultur zu stellen sei; die im Jahre 1846 revidirte alte Giegensche Wiesen-Ordnung aus dem 16. Jahrhundert; die Mühlen-Ordnung für die hohenzollernschen Lande vom 18. November 1845; das Borflutgesetz sür Reuvorpommern und Rügen vom 9. Januar 1867; das Gesetz wegen Beschafsung der Vorslut im Bezirke des Justizsenats zu Ehrenbreitstein und in den hohenvollernschen Landen vom 14. Juni 1859; das hannoversche Gesetz vom 22. August 1847 über Entwässerung, Bewässerung und Stauanlagen.

Die in Aussicht genommene Neuregelung des Wasserrechts soll sich auch auf die Fluß-verunreinigungsstrage erstrechen. Die Abslußwässer aus Schlachthäusern, Jabriken, Färbereien, Bierbrauereien etc., überhaupt aus solchen Fabriken und Stablissements, welche organische Stosse verarbeiten und ablassen, bieten nicht selten Gegenstand der Klage, weil sie bei müsigem Laufe üblen Geruch verbreiten, Bäche und Flüsse verunreinigen und für Fischzucht, Viehtränke, Berieselung etc. unbrauchbar machen. Die bestehenden ministeriellen Berordnungen, welche wiederholt genauesten Beachtung mit dem ausdrücklichen Hinweise in Erinnerung gebracht worden sind, daß umfänglichere, jur Abführung von unreinen Abgängen bestimmte Canalisationsunternehmungen in keinem Falle zur Ausführung gebracht werden dürsen, bevor die betrefsenden Bau- und damit in Berbindung stehenden Reinigungsprojecte nicht dem Ministerium vor-gelegen und die Zustimmung erhalten haben, weichen in der Praxis in der Regel so sehr von dem Gutachten der Sachverständigen ab, daß bald die Interessen der zunächst Betheiligten, bald die Interessen der Gesundheitspslege geschädigt werden. Die Frage wegen Verhütung von Verunreinigung der Flüsse durch schädliche Stoffe ist bereits einer commissarischen Berathung unterzogen worden, nachdem einzelne Gewerbekammern, z. B. die von Brandenburg, am 3. Februar 1887 sich für eine Neuregelung der Materie ausgesprochen hatten. Altona, 17. April. Das hiesige Betriebsamt

giebt bekannt: Die Streche Lanz-Cenzen ist soweit wiederhergestellt, daß der Betrieb von heute ab für den Personen-, Gepäck- und Stückgut-Verhehr wieder aufgenommen wird. Es verkehren täglich

3 Züge in jeder Richtung. Baden-Baden, 17. April. Die Raiferin von Desterreich ist heute Vormittag zu längerem

Aufenthalte hier eingetroffen.

Raffel, 14. April. Die große Conferenz der Rübenzucher-Industriellen findet vom 14. bis 17. Mai hier in Kassel statt. Man rechnet auf

600 bis 800 Theilnehmer. **Beimar**, 17. April. Der Großherzog und die Großherzogin haben sich heute nach dem Haag begeben.

England. Dublin, 17. April. Der Deputirte für Ost-Mano, John Dillon, ist heute hier verhaftet worden.

Gerbien. Belgrad, 17. April. In der Ghupschtina theilte der Präsident den Dank der deutschen Regierung für die anläfilch des Ablebens des Kaisers Wilhelm erfolgten Beileidskundgebungen der serbischen Bevölkerung mit.

## Danzig, 18. April.

Wetteraussichten für Donnerstag, 19. April, auf Grund der Berichte der deutschen Geewarte. Veränderliche Bewölkung, zum Theil aufklarend und heiter, zum Theil bedeckt mit Regenfällen bei leichten bis mäßigen Winden mit wenig veränderter Temperatur.

Am 19. April: G.-A. 4.55, G.-U. 7.5. M.-A. bei Tage, M.-U. 1.51 (Erstes Viertel).

\* [Bon der Weichsel und vom Hochwasser.] Heute früh sind die ersten drei mit Getreide beladenen Kähne aus Oberpolen in Plehnendorf angekommen. Es kann damit die Schiffahrt im ganzen Laufe des Weichselstromes als eröffnet betrachtet werden. Dagegen hat die Wasserverbindung mit Elbing noch immer mit großen Hinder-nissen zu kämpsen. Der Dampser "Nixe" hat seine Fahrten dorthin bereits wieder einstellen müssen, da die Elbinger Weichsel wegen zu niedrigen Wasserstandes für ihn nicht passirbar ist. Der Wasserstand bei Thorn beträgt heute nach telegraphischer Meldung 3.52 (gestern 3.73) Meter, berjenige bei Kulm 3.45 (gestern 3.66) Meter. — Ferner wird aus Blehnendorf gemeldet: Wasserstand 3,76 Meter am Oberpegel, 3,30 Meter Unterpegel. Die Eisbrechdampfer sind jetzt mit Echleppen von Fahrzeugen, welche Faschinen, Sand, Steine, Pfähle nach den Bruchstellen bringen, sast Tag und Nacht beschäftigt. Die Sicherungs-

regelrechten Fortgang, Aus Cibing erhielten wir auch heute mehrere Berichte. Den einen derselben lassen wir nachstehend folgen. Den übrigen entnehmen wir, daß nach dem Abgang der bisher in Elbing stationirt gewesenen 2. Compagnie des Danziger Pionier-Bataillons, deren Thätigkeit dort bei allen Bürgern die wärmste Anerkennung findet, die 1. Compagnie des pommerschen Pionier-Bataillons Nr. 2 die militärische Ueberwachung und Versorgung des Ueberschwemmungsgebiets allein übernommen hat. Hauptmann Behn, der Führer dieser Compagnie, leitet einstweilen auch die zur möglichsten Entwässerung und Communication erforderlichen Maknahmen. Ihm ist ferner ein 17 Mann starkes Gendarmerie-Commando unterstellt. Niederstrassen von Elbing haben in Folge der Ueberschwemmung 92 Wohnhäuser geräumt werden müssen, von denen 19 wieder bezogen sind. Die übrigen Gebäude werden genau untersucht und

arbeiten an der Schleuse nehmen jeht ihren

desinsicirt werden.

\*\*\* Elbing, 16. April. Die von dem Regierungscommissar hierselbst einberusene Versammlung zur Berathung der demnächst vorzunehmenden Entwässerungsarbeiten in bem Ueberschwemmungsgebiete fand am 14. b. Mts. Mittags im hiesigen Casino statt. Zu berselben hatte sich der Regierungspräsident Frhr. v. Massenbach aus Marienwerder eingefunden, da ein Theil der zum Regierungsbezirk Marienwerder gehörigen Stuhmer Niederung dem Deichverbande der rechtsseitigen Nogatniederung angehört. Anwesend waren serner als Vertreter des Deichamts der Deichhauptmann Munderlich und 8 Deichgeschworene, außerdem eine größere An-zahl von Vertretern der statutarisch organisisten Deich-genossenschaften und der nicht organisisten Polder und Entwässerbände. Nach Eröffnung der Ver-sammlung und nachdem der Deichhauptmann Wunderlich der Etzetzweierung der Nerk des Polandes der Staatsregierung den Dank des Berbandes für die ber Niederung bei dem jetigen Nothstande gewährte thathräftige Fürsorge ausgesprochen hatte, gab der königl. Commissar einen Uederblich über die Mastregeln, welche seit Beginn der Uederschwemmung im Interesse der Gicherheit des Inundationsgedietes getrossen waren, besprach insbesondere die sofort nach ber Ratastrophe bei Jonasborf eingeleiteten Vorarbeiten zum Abfangen bei Ionasdorf eingeleiteten Borarbeiten zum Abfangen bes Deichbruches und wies babei mit Dank auf die Beihilse hin, welche der Herr Oberpräsident als Chef der Strombau Berwaltung hierzu gewährt hat. Darauf sührte der Commissarius aus, daß nach Absangung des Bruches unverzüglich die Arbeiten zur Herstellung der zerstörten Binnendeiche und Entwässerungsanlagen begonnen werden müßten, damit die Trockenlegung der Niederung keine Berzögerung erleide. Er stellte sodann die Frage zur Erörterung, ob es möglich sei, schon jeht — vor Absangung des Bruches — Borbereitungen sür die spätere Entwässerung zu tressen. Da in dieser bie spätere Entwässerung zu treffen. Da in dieser Bezichung bestimmte und übereinstimmende Vorschläge nicht gemacht wurden, so ersuchte der Commissar den Anwesenden, jene Frage in engeren Kreisen in Erwägung zu ziehen und in einer demnächst anzumation meitenen Sidnung positione Norschläge beraumenden weiteren Sitzung positive Vorschläge machen. Da bem Auspumpen des Wassers die Freilegung und Herstellung der Binnendeiche vorangehen muß, so wurde mit Herrn Hauptmann Behn vom Pionier-Bataillon Ar. 2 und Deichhauptmann Wunderlich vereinbart, daß dieselben sofort das Inundations-gebiet bereisen und gemeinschaftlich diesenigen Stellen der Deiche feststellen sollten, an welchen vorläusig Aus-

fälle herzustellen sind. Die demnächstigen weiteren Berathungen werden nach etwa 8 Tagen statssinden. Strasburg, 15. April. Das Hochwasser hat in allen ber Dreweng und beren Rebenläufen gelegenen Theilen unseres Kreises gewaltige Berheerungen angerichtet. Ganz besonders hart ist das unmittelbar an der russischen Grenze belegene Gut Bachor mitgenommen worden. Nachdem daselbst am 15. Februar durch eine Feuersbrunft sämmiliche Wirthschaftsgebäude zerstört worden, riß das Hochwasser in den ersten Tagen dieses Monats beide Mühlschleusen, die Freischleuse und einen großen Theil des den Mühlteich umgebenden Dammes hinweg und sehte die Mahl- und die Schneidemühle die zum Dach unter Wasser, während auch in dem etwas höher gelegenen Wohnhause das Wasser in alse Immer drang. Gleichzeitig spülten die wilden Fluten des sonst so friedlichen Mühlbaches beide Brücken hinweg, so daß das Wohnhaus mit seinen Insassen mehrere Tage hindurch eine Insel bildete. Das Wasser hat sich jeht bereits verlausen, die früher so romantische Besitung aber diete ein trostloses Vilder Verheerung, und Wochen werden vergehen, bevor der Verheerung, und Wochen werden vergehen, bevor der Vertreb in den Mühlen, die natürlich auch sehr start beschädigt sind, wieder ausgenommen werden kann. worden, riff bas Hochwaffer in ben ersten Tagen biefes stark beschäbigt sind, wieder aufgenommen werden kann. Der Besiher, ein junger, sehr strebjamer Mann, ist durch den doppelten Schaden ruinirt, falls ihm nicht kräftige Hilse zu Theil wird.

\* [Zugverspätung.] Einen unliebsamen Aufenthalt hatten gestern Abend die mit dem sogenannten Theaterjuge um 11 Uhr Abends von Danzig nach Zoppot zurückhehrenden Passagiere. Rur; vor Absahrt des Juges wurde plötzlich die Zugmaschine desect und erst 2 Stunden später traf eine neue Locomotive ein, welche den Zug an seinen Bestimmungsort beförderte.

Neue Eisenbahnbauten.] Während die Budget-Commission des Abgeordnetenhauses nach ihrem soeben erschienenen Bericht die Regierungs-Borlage in Betreff der neuen Eisenbahn-Bau-aussührungen, so weit sie unseren Osten betreffen, also einschließlich der zweiten Geleise auf den Strecken Danzig-Joppot und Danzig-Hohenstein, in allen Punkten befürwortet hat, ist von den Abgg. Jäckel (Strasburg) und v. Jedlitz folgender Abanderungs-Antrag eingebracht worden:

"Durch den inzwischen ersolgten Eintritt ausgebehnter **Lederschwemmungen** in dem von den geplanten Bahn-linien Kohenstein-Marienburg bezw. Maldeuten und Miswalde-Elding berührten Gebiet haben die be-theiligten Kreise Marienburg, Elbing, Stuhm, Pr. Holland, Mohrungen und Ofterode berart in ihrer Leiftungsfähigheit gelitten, daß sie selbst bei aller Anstrengung ihrer Kräfte zu der von ihnen verlangten Aufbringung der Grunderwerbshosten in der veranschlagten Höhe von 760 000 und 173 000, zusammen 933 000 Mit. nicht mehr im Stande sein wurden. Es wird deshalb beantragt, Grunderwerbshoften unter ben veränderten Berhältnissen ausnahmsweise auf die Staatskasse zu übernehmen. Es dürste nicht zu bezweiseln sein, daß die königs. Staatsregierung diesem Antrage ihre Zustimmung ertheilen wird, um so mehr, als dadurch in den beschäbigten Rreisen die munschenswerthe Bemahrung

von lohnender Arbeitsgelegenheit beschleunigt wirb. \* [Ladefrist für bedeckte Güterwagen.] Nach Bekanntmachung der königl. Eisenbahn-Direction zu Bromberg hat wegen des Mangels an bedeckten Güterwagen bei diesen die Frist zur Beladung und Entladung vom 15. d. M. ab auf acht Tagesstunden herabgesetzt werden mussen. Ausgenommen von dieser verkürzten Ladefrist find nur solche Bersender und Empfänger, welche fünf Kilometer und mehr von den Bahnhöfen

entfernt wohnen. \* [Getreidesendungen aus Polen.] Gestern sind hier mit der Eisenbahn 162 Wagen Getreide und Aleie eingegangen, und es hat somit die Getreidezusuhr, die so lange gestocht hat, wieder begonnen. Freilich haben diese ersten Zusuhren, die jum größten Theile aus Gendungen bestanden, welche wochenlang auf ihre Beförderung haben warten müssen, die Befürchtungen, die man betreffs ihrer gehegt hat, leider gerechtfertigt. Die Wagen haben das eindringende Wasser nicht völlig abhalten können, so daß sämmtliche Ladungen mehr ober weniger durch Räffe gelitten haben. Namentlich gilt dieses von Rleie, die sich unter dem Einflusse der Feuchtigkeit zu compacten Klumpen zusammengeballt hat.

\* [Herr Oberbürgermeister v. Winter] trat heute Bormittag eine Reise an. Für die Dauer seiner Ab-

wesenheit hat Hr. Bürgermeister Hagemann die Leitung der Magistratsgeschäfte übernommen.

\* Mechselstempelsteuer. In dem nun abgelausenen Etatsjahr 1887/88 hat der Wechselstempel im Bezirk der Oberpostdirection zu Danzig 99 169 Mk. ergeben, ber Oberposibirection zu Danzig 99 169 Mk. ergeben, b. h. 10 480 Mk. weniger als im Borjahr. Im Königsberger Bezirk betrug er 113 065 Mk. (4362 Mk. weniger als im Borjahr), im Bromberger 28 425 Mk. (3672 weniger), im Cösliner 16 027 Mk. (568 mehr als 1886/87). Einen annähernd gleichen Minder-Ertrag wie Danzig hatte nur noch der Bezirk Breslau, wo sich bei 157 000 Mk. Gesammteinnahme ein Minus gegen das Borjahr von 15 917 Mk. ergab. Berhältnismäßig kleine Minder-Einnahmen ergaben nur noch die Bezirke Berlin, Liegnith, Etettin, Frankfurt a. D., Halle und Trier, Braunschweig und Elsak-Lothringen. In den übrigen Bezirken Deutschlands steigerte sich der Ertrag des Wechselftempels um zusammen 157 424 Mk.

\* [Cine zeitgemäfze Brofdure], welche bie Wieberherstellung überschwemmt gewesener Gebäude be-handelt, hat der königl. Bauinspector Hilgers in Wiesbaben herausgegeben. Der Verfasser murde zu berselben durch die Rheinüberschwemmung von 1882 angeregt und die Broschüre ist damals von den Behörden in 5000 Exemplaren angehaust und in den Ueberschwemmungsbiftricten vertheilt worden. Die bei jener Ueberschwemmung gewonnenen Erfahrungen hat ber Versasser jeht zu einer neuen Bearbeitung ver-werthet und in dieser außer den bautechnischen An-leitungen auch die aus Anlas der Rhein-Ueberschwem-mung im Jahre 1882 von dem niederrheinischen Berein für öffentliche Gefundheitspflege veröffentlichten chemifchmedicinischen Anweisungen zur Desinsicirung ver-sumpster Kellerräume und allgemein zur Beseitigung sanitärer Gesahren sachgemäß verwerthet. Die Broschüre, auf welche wir im Interesse der Gache hin-weisen, ist in der Berlagshandlung von Rud. Bechtold

u. Comp. in Wiesbaden erschienen.

\* [Schiffahrtsnoti:.] Dom hydrographischen Amt ber kaiserl. Admiralität ging nachstehendes Telegramm ein: "Feuerschiff "Lasoe Trindelen" hat am 16. b. seine Station eingenommen.

\* Tompfahrtschaft Medicans (Freiten) mird.

\* [Dampferfahrten.] Uebermorgen (Freitag) wird ber Dampfer "Legan" seine Fahrten zwischen bem Lege-thorbahnhof und Weichselmunde wieder ausnehmen. \* [Gtadtmuseum.] An Gtelle bes verstorbenen Historienmalers Spiss Herr Benremaler Girpowski Hierselbst vom Curatorium des Gtadtmuseums zu dessen Custos erwählt worden.

[Städtisches Leihamt.] Die heutige Monatsrevisson wies wiederum eine kleine Steigerung des Pfänderbestandes, und zwar von 27838 Stück, beliehen mit 231 767 Mk., gegen 27 632 Pfänder mit 229 477 Mk. Psandsumme um Mitte März, nach.

\* [Fischfang per Dampsmaschine.] Wie ber Breitling gewisse Meeresstriche, so bevölkert der Stichling jeht in dichten Schaaren unsere Binnengewässer. Wie stark er namentlich in unserer Mottlau vertreten ist, beweist ein eigenthümlicher Fischzug, den dieser Tage, wie man uns als Eurosum berichtet, die Danziger Detwicklau werte Tage, wie man uns als Eurosum berichtet, die Danziger Detwikke werde. mühle machte. Der in der Mottlau liegende Sauger einer Dampsmaschine dieses Etablissements hatte sich berart mit Stichlingen verstopst, daß die mächtige Maschine zum Stehen kam. Die Räumung bes Saugers ergab bemnächst einen Fischzug von — 20 Scheffeln Gtichlingen.

[Ausftellung von Solffcnitarbeiten.] Bum Beften ber Ueberschwemmten sind von 10 Uhr Morgens ab gegen ein Eintrittsgeld von 25 Psa. im unteren Gaale des Gewerbehauses eine Anzahl von Holzscheit mit großer Geschicklichkeit gesertigt hat. Dieselben sind Nachbildungen bekannter Gemälbe und mit vieler Gerstelt geseitst der Nachbildungen besannter Sorgfalt gearbeitet. Namentlich die Nachbildung des bekannten Bildes "Die Sorge" zeichnet sich durch gelungene Wiedergabe des Originals, sowie durch seine Arbeit aus.

[Polizeibericht vom 18. April.] 1 Cehrling, brei Arbeiter wegen Diebstahls, 1 Frau wegen Hehlerei, 1 Lehrling wegen Mishanblung, 9 Obbachlose, 1 Bettler, 11 Dirnen. — Gestohlen: 1 Leberkosser und 1 dunkter Anzug. — Gefunden: I Lederkoffer und I bulktet Anzug. — Gefunden: 1 runder Wagenschwengel auf dem Vorst. Graden, von einem undekannten Mädchen ab-gegeben 1 Packet, enthaltend 1 Paar graue Herrenhosen, 1 Paar Lederstiefel, 1 schwarzes kleid mit Uederrock und Taille, 1 grünen Unterrock, 1 schwarze Schürze, 1 Nachtjacke, 1 Paar weise Manscheten, 1 weises Taschentuck gez. P. G. 12, 1 Paar Leder- und 1 Paar Zeugdamenschuhe — adzuholen von der Polizieidirection.

Berent, 17. April. Der heutige Jahrmarkt, obgleich berselbe s. 3. verlegt werden muste, war recht zahlreich besucht. Der Pserdemarkt war mit 200 Pserdem, darunter solchen von rechtsauter Beschaffenheit bis zum Preise von 600 Mk., besetzt und es entwickelte sich dabei ein recht lebhastes Geschäft. Don Rindvich waren des herrschenden Futtermangels wegen circa 300 Stück aufgetrieben, boch becht bie Rachfrage nicht das Angebot. — Gestern trasen die Kerren Provinsialschultath Dr. Völcher und die Regierungsschultäthe Dr. Flügel und Thaiß behufs Abnahme der Abiturientenprüfung am hiesigen Seminar ein. An derselben nahmen 33 ögglinge und 3 Bewerder Theil. Im Anschluß hieran fand heute die feierliche Ein-führung des Geminardirectors Herrn Dr. Enranka fein Amt burch ben erftgenannten herrn ftatt. Wie verlautet, wird, weil der jetzige Director der erste weltlich gedildete Herr in diesem Amt an unserer An-stalt seit ihrem Bestehen hier ist, demnächst ein be-sonderer Religionslehrer an der Anstalt angestellt und dafür ein anderer Lehrer versett werben. — Herr Leopold wird, wie nun endgiltig bestimmt ist, nicht nach Thorn, sondern nach Gumbinnen als Kataster-Inspector vom 1. Mai versett. In seine Stelle tritt der Kataster-Controleur Herr Dormann aus Danzig. Am 30. April sindet zu Ehren des Hrn. Leopold ein Abschiedesessen flatt. — Eine vom Magistrat hier vergustaltete Kaussammung bis die Uthersten anstaltete Haussammlung für die Ueberschwemmten ergab den Betrag von 308 Mark. — Der hiesigen Stadtgemeinde ist von der Regierung zur Erleichterung ihrer Schullasten pro 1887/88 außer den disher gezahlten Juschüssen noch ein Betrag von 300 Mk. in Andetracht der ärmlichen Verhältnisse der Gemeinde in diesen Tagen zugegangen.

\* Der Rechtsanwalt und Notar Schulz aus Rathenow ist in die Liste der bei dem Amtsgericht in Dirschau zugelassenen Rechtsanwalte eingetragen und zugleich zum Notar in Dirschau ernannt worden.

Flatow, 16. April. Wie verlautet, hat Prinz Copold aus dem Fonds der herrschaftlichen Domänen und Forsten Flatow-Arojanke sür die Ueberschwemmten der Provinz Westpreußen die Gumme von 4000 Mk. dewilligt.

(Kon. Tagebl.)

S. Graudenz, 17. April. In der heutigen Stadtver-ordnetensitung gelangte die Umwandlung der Mittel-schule in eine höhere Bürgerschule wieder zur Sprache. Nach den Mittheilungen des Magistrats ist das Resultat der lehten Prüfung an der Mittelschule ein sehr günstiges gewesen. Von 9 Prüflingen haben 8 unbedingt be-standen, somit Berechtigung zum Einsährig-Freiwilligen-dienst erlangt, die einem melten noch Imeisel ab. Trokdienst erlangt; bei einem walten noch Iweisel ob. Trotzbem die officielle Umwandlung erst zum 1. Juli vor sich gehen soll, wird schon vom 1. April ab nach dem Cehrplan der zuhünstigen Bürgerschule unterrichtet; auch wird bereits ein höheres Schulgeld unterrichtet. erhoben. Letzteres beträgt für die oberen Klassen 60, für die Unterklassen 48 Mk. Augenblicklich wird die Anstalt von 420 Schülern besucht. Weil zusolge höherer Bestimmung bei der erwähnten Umwandlung zuvörderst das Gehalt der Bolksschullehrer sicher gestellt werden muß, haben die städtischen Bolksschullehrer an den Magistrat eine Petition um Ginrichtung einer Gehaltsscala gerichtet. Diesem Wunsche wird vielleicht entsprochen werden können, wenn das Bolksschullastengesetz Annahme sindet. — Die Weichset zeigt (8 Uhr Abends) eine Höhe von 3,84 Meter. Die großen Wassermengen auf der Histolie der Stadt beginnen daher schon, sich be-beutend zu verringern. Die Orischaft Ausch steht bereits volle 14 Tage im Wasser. Der Landwirth verspricht sich von dem Ertrage der überschwemmten Saatselder nichts; er sieht darum der Zukunst mit trüben Blicken

# Vermischte Nachrichten.

\* [Das bekannte 3. 3. Richter'iche Berlagsgeschäft und Druckerei in Hamburg] ist in ben Besitz einer Actiengesellschaft übergegangen. Die Bermögensobjecte bestehen, abgesehen von den auf rund 2100 000 Mk. abgeschätzten Baulichkeiten, vornehmlich in dem Verlage der seit 40 Iahren mit großem pecuniären Erfolge erscheinenden, in entschieden liberalem Einne redigirten Tageszeitung "Resorm", sowie in dem Verlage zahlreicher Pracht- und wissenschaftlicher Werke von hervorragender Bedeutung und weitester Verbreitung. Unter anderem sind aus der Nichterschen Verlagsanstalt hervorgegangen sämmtliche Hamerling'sche Werke, Virchon's und Holdendorff's Gammtung von "Zeit- und Streitsragen", Soltzendorff's "Befängniswesen" und "Etaatsrecht". Von der Leistungsfähigkeit der typographischen Abtheilung des Unternehmens legen zahlreiche illustrirte Prachtwerke, darunter namentlich Hamerling's Ahasver, beredtes Zeugniss ab. Das Gesammt-Unternehmen der bestehen, abgesehen von den auf rund 2 100 000 Mh. beredtes Zeugnif ab. Das Gesammt-Unternehmen ber Firma I. F. Richter, einschließlich allen Zubehörs zum Berlagsgeschäft, Druckerei, Eteinbruckerei, Galvanoplastik, Buchbinderei u. s. w., ist zum Preise von 3 800 000 Mk. an die Actiengesellschaft übergegangen. Das Kapital derselben seht sich aus 2 Mill. Mk. in Actien und 1 800 000 Mk. in 4proc. Prioritätsschieden und mann Aetheiliet an der Ummandlung deligationen zusammen. Betheiligt an der Umwandlung des Unternehmens in die actiengeselsschaftliche Form sind auser der Anglo-Deutschen Bank in Hamburg und der Firma Erlanger in Franksurt a. M. namentlich

der Firma Erlanger in Frankfurt a. M. namentlich auch die Leiter der Hallbergerschen Verlagsanstalt in Stuttgart. Für das weitere Gedeihen des Unternehmens leistet der Umstand Gewähr, daß in der disher stein wachsendem Maße erfolgreich gewesenen Leitung des Gesammt-Geschäfts, wie insonderheit auch in der Tendenz der "Resorm" eine Aenderung nicht eintritt.

\* sauf der Mensur.] Imei Paukanten stehen auf der Mensur, der eine, lang und hager, sührt die beste Klinge der Universität, der andere, kurz und sett, ist im Besit des seistessen Biergesichts der Hochschule. Die Mensur beginnt und nach wenigen Minuten sährt ein "Durchgerissener" des Hageren durch die Wange des Fetten. Ihm naht behende der Paukarzt und bricht Fetten. Ihm naht behende der Paukarzt und bricht beim Anblick der Abfuhr in die Worte Faust's aus: Daß diese Fülle der Gesichte Der trock'ne Schleicher stören müßte.

\* [Fraulein Clisa], die berühmte Runstreiterin des Circus Renz, welche einige Jahre in Zurückgezogenheit verbrachte, ist in Condon eingetroffen, um daselbst von verbrachte, ist in **Condon** eingetrossen, um daselbst von ihren Ersparnissen einen Rennstall zu errichten. Man glaubt, daß sich auch ein englischer Sportsman mit der Dame associiren wird. Miß Elisa bringt bereits einige wunderbare Pserde mit. Die Künstlerin beabsichtigt auch um die Erlaubniß einzukommen, bei den Rennen ihre Pserde selbst reiten zu dürsen, allein es ist eine abgemachte Sache, daß man eine Frau, und wäre es selbst eine Elisa, die berühmteste Reiterin der Welt, zu keinem englischen Rennen zuläßt.

#### Telegramme der Danziger Zeitung.

Berlin, 18. April, 21/2 Uhr Nachm. (Privat-Telegr.) Der Zustand des Kaisers war heute Morgen besser wie gestern Abend, aber weniger gut wie gestern Morgen. Die Temperatur war drei Jehntel Grad höher. Prof. Lenden, geftern Abend auf Wunsch des Raisers berufen, constatirte, daß die Lunge nicht angegriffen ist. Der Raiser schlief Nachts ziemlich gut, nachdem Dr. Hovell eine andere Canüle eingesetzt hatte. Bei ber Consultation heute früh stellten die Aerste fest, daß die Lunge völlig frei ift. Es wird die Annahme festgehalten, daß in der Luftröhre ein Absceff vorhanden sei.

Berlin, 18. April, 31/4 Uhr Nachm. (W. I.) Der Zustand des Kaisers war im Laufe des Vormittags ziemlich unverändert gegen gestern. Fieber ist zwar noch vorhanden, aber der Kräftegustand ift befriedigend. Die ärstliche Consultation war gegen 11 Uhr Bormittags beendet. Die Aerzte follen mit dem Rrankbeitsperlauf nicht unzufrieden sein.

# Börsen-Depeschen der Danziger Zeitung.

Samburg, 17. April. Zuchermarkt. Rübenrohjucker
1. Broduct, Basis 88 % Rendement, f. a. B. Hamburg
per April 13.80, per Juni 14, per Juli 14,10, per
Noudr. 12,60, per Dezdr. 12.55. Stetig.
Hamburg, 17. April. Kaftee good average Santos
per April 601/4, per Mai 601/4, per Geptbr. 551/2, per
Dezember 54. Ruhig.
Have 17. April. Raffee. Good average Santos per
Mai 71,00, per Geptember 66,75, per Dezember 65,50.
Alles ruhig.
Bremen, 17. April. Retroleum. (Schlub Berick)

Alles ruhig.

Bremen, 17. April. **Betroleum.** (Schluh-Bericht.)

Gehr fest. Gtandard white loco 6,20 bes.

Frankfurt a. M., 17. April. Cffecten Gocietät.
(Gchluh.) Creditactien 215½, Franzolen 177½, Combarden 58½, Galizier 155½, Aegnyter 79,70, 4% ungar.
Goldrente 77,30, 1880er Kussen 77,40, Gotthard Bahn
114,70, Disconto-Commandit 187,90, Dresdener Bank
123,50, 6% convert. Mexicaner 83,30. Fest.

114,70, Disconto-Commandi 181,90, Drebener Bank 123,50, 6% convert. Mexicaner 83,30. Felt.

Bien, 17. April. (Echluh-Courle.) Defterr. Bapierrente 78,02½, bo. 5% bo. 92,70, bo. Gilberrente 80,50, 4% Colbrente 110,60, bo. ungar. Golbr. 96,82½, 5% Bapierrente 85,10, 1854er Loose —, 1860er Loose 133,50, 1864er Loose —, Crebitloose —, ungar. Brämienloose —, Erebitactien 268 20, Franzolen 220,90, Lombarden 73,50, Galizier 193,50, Lemb.-Czern. 215,75, Bard. 148,00, Nordmetibahn 158,00, Ethethald. 159,75, Aronoving-Rudolfdahn 180,75, Böhm. West —, Nordbahn 2470,00, Unionbank 189,75, Anglo-Aust. 102,50, Wien. Bankveren 87,00, ungar. Creditactien 270,25, beutsche Blätze 62,40. Condoner Wechsel 127,00, Bartier Wechsel 50,27½, Amsterdamer Wechsel 105,55, Napoleons 10,06, Dukaten —, Warknoten 62,40, russ. Banknoten 1,04½, Gilbercoupons 100, Länberbank 204,75, Trammon 214,00, Tabakactien 90,30, Buichtheraderbahn 233,00.

Amsterdam, 17. April. Getreidemarkt. Weizen per Mai —, per November 202. Roggen per Mai 106, per Oktober 109 bis 108.

Antwerpen, 17. April. (Echlusbericht.) Betroleum-

Antwerpen, 17. April. (Schluftbericht.) Betroleummarkt. Kaffinirtes, Tope weiß, loco 16½ bez., 16¼ Br., per April 16 bez., 16½ Br., per Mai 16½ Br., per Septibr.-Dez. 16½ bez., 16¾ Br. Steigand.
Antwerpen, 17. April. (Schluftbericht.) Weizen steigend. Rosgen seit. Hafer behauptet. Gerste unverändert.

perandert.

Baris, 17. April. Getreibemarkt. (Goluk-Bericht.)
Weizen felt, per April 24,10, per Mai 24,10, per Mat-Rugult 24,10, per Gept.-Deibr. 23,50. Roggen felt per April 14,60, per Gept.-Deibr. 15,00. Rehl iteigend, per April 53,30, per Mai 52,80, per Mat-Rugult 52,75, per Gept.-Dei, 52,50. Rübel behpt., per April 52,25, per Mai 52,50, per Mai-Rugult 52,75, per Gept.-Dei, 54,50. Epiritus matt, per April 46,25, per Mai 45,75, per Mai-Rugult 45,50, per Gept.-Dei. 43,50. Metter: Regneriich.

per Mai 45.75, per Mai-August 45.50, per Gept.-Des. 43.50. Wester: Regnerisch.

Barls., 17. April. (Schlukcourse.) 3% amortistrbare Rente 84.35. 3% Kente 81.10, 4½% Anteine 106.47½, italien. 5% Rente 95.45 diferrecicitiche Goldvente 87½, 4% ungar. Coldrente 77½, 4% Kussen de la 80 79½%. Arandien 405.62. Romb. Cifenbahn. Actien 166.25. Combard. Prioritäten 288.00. Convert. Lürken 14.05. Lürkenloofe 38,40. Credit mobilier 296, 4% Spanier äuß. Anl. 67.47, Banque ottomane 505.93. Credit foncter 1342, 4% unific. Aegupter 405.62. Gue-Actien 2117, Banque de Baris 725. Banque descompte 457.50. Wechtel auf Condon 25.26. Mechfel auf deutsche Blätze (3 Mt.) 123½, 5% privil. sürk. Obligationen 370.00. Ranama-Actien 268.00. Rio Linto 477.50, 5% Banama-Obligationen 236.00.

London, 17. April. Confols 99¾, 4% preuß. Confols 106, 5% italien. Rente 94½, Combarden 65½, 5% Russen von 1873 92½, Convert. Lürken 13½, 4% fundirte Amerikaner 127, Destert. Gilberrente 64, Desterr. Goldrente 87, 4% ungar. Goldrente 76¾, 4% Spanier 67½, 5% privil. Aegupter 99¾, 4% unific. Aegupter 79½, 3% gar. Aegupter 102½, Ottoman Bank 10½, Gue-Actien 83¾, Canada Bactific 60½, Convertirte Mexikaner 36¾, Condon, 17. April. Mobigationen Bank 10½, Gue-Actien 83¾, Canada Bactific 60½, Convertirte Mexikaner 36¾, Condon, 17. April. Mobigationen Bank 10½, Gue-Actien 83¾, Canada Bactific 60½, Convertirte Mexikaner 36¾, Condon, 17. April. Mobigater Anteibe 4½, Agio. Blatdiscont 1½ Brocent. — Mechfel-Rotirungen: Deutsche Blätze 20.50, Mien 12,86. Baris 25.46. Betersburg 19½, Convertire Mexikaner 30½, Convertire Mexikaner 30½, Convertire Mexikaner 30½, Convertire Mexikaner 30½, Convertire, per August-Gept. Convertire Mexikaner 30½, Convertire, per August-Gept. Spanier 52½, do., per Geptember 52½, do., pe

Baris 3 Mt. 47,90, ½- Imperials 9.65, ruff. Bräm-Anleibe be 1864 (geifptl.) 267¾, ruff. Bräm-Anl. be 1866 (geifptl.) 243¾, ruff. Anleibe be 1873 173¾, do. 2. Orientanleibe 98¾, do. 3. Orientanleibe 98¾, do. 6% Golbrente 199¼, Große ruff. Eisenbahnen 272½, Rursk-Riem-Actien 319, Betersburger Discomboank 712, Martchauer Discomboank — ruff. Bank für auswärt. Harchauer Discomboank — Retersburger Brivat-Hank 300, 4½/0½ ruff. Bobenpfanbbriefe 157. Brivatbiscont 6 ½. Retersburger 17. April. Broductenmarkt. Tatg loco 56,00, per August 55,00. Weisen loco 12,25. Raggen pet Juni-Juli 6,25. Kafer loco 3,80. Kanf loco 45,00. Centfaat loco 14,00. — Betier: Rati.

Rewvork, 16. April. (Echlukcourfe.) Weckle auf Ber in 95½, Mechjel auf Conbon 4,85½, Cable Transfers 4,87¾, Mechjel auf Conbon 4,85½, Cable Transfers 4,87¾, Mechjel auf Conbon 4,85½, Cable Transfers 4,87¾, Mechjel auf Barus 5,20½, 4% nund. Annetse von 1877 123¾, Crie-Bahnactien 24¼s, Rewnork-Central Actien 105. Chie. North Meftern-Act. 107½, Cake-Ghore Actien 83¼, Central-Bacific-Actien 29¼, North - Bacific Breferred - Actien 45½, Coutsville und Rafhville-Actien 57¼ Madald-Breferred-Actien 23¼, Canaba-Bacific-Gijenban-Actien 57½ Mndohl-Breferred-Actien 23¼, Canaba-Bacific-Gijenban-Actien 59, Illinois Centralbabn-Actien 119, Ct. Couts und Gt. Franc. pref. Actien 67¼, Crie fecond Bonbs 96½, — Maarenberich. Baumwolle in Rewnork 9½, do. in Bhilabelphia 7½, Chie. Reining Muscoudes) 4½¼6. Kaffee (Fair Rio) 14¼, Rio Nr. 7 low orbinary per Mai 10,97, bo. per Juli 10,32, — Chimat (Milcoy) 7,90, bo. Facit.

Rewnork, 16. April. Medjel auf Conbon t. G. 4,85½. Dennars 8,00, bo. Rohe u. Brothers 7,90. Cycch — Rumfer per Mai 16,75. Cetrebefracht nom.

Rewnork, 16. April. Medjel auf Conbon t. G. 4,8

Maulin San 19 anvil

| Berlin, ven 10. april. |             |           |                |        |        |
|------------------------|-------------|-----------|----------------|--------|--------|
| Crs. v. 17.            |             |           |                |        |        |
| Weizen, gelb           | BELLEVIEW ! |           | 2. Orient-Anl. | 50,50  | 50,50  |
| April-Mai              | 171 50      | 171,70    |                |        |        |
|                        |             |           |                | 30,40  |        |
| GeptOht                | 110,00      | 176,70    |                |        |        |
| Moggen                 |             | ALC: SHOW | Franzosen      | 89,20  |        |
| April-Diai             | 120.00      | 120.50    | Cred Actien    | 135,10 | 134,50 |
| Gept - Dht             |             | 129,70    |                | 188,70 | 187,10 |
|                        | 120,00      | 220700    | Deutsche Bk.   | 155,90 |        |
| Betroleum pr.          |             |           |                |        |        |
| 200 %                  | 00.00       | 60.00     | Caurahütte .   | 92,60  |        |
| 1000                   | 23,00       | 23,00     |                | 160,50 |        |
| Rüböl                  |             |           | Ruff. Noten    | 167,35 | 167,50 |
| April-Mai              | 45.90       | 45,80     | Maridy. hurs   | 167,00 |        |
| GeptOkt                | 46,50       |           | Conbon hurs    | недала |        |
|                        | 30,00       | 70,00     |                |        |        |
| Spiritus               | 00 -0       | 00 110    | Condon lang    | -      | 20,28  |
| April-Mai              | 96,50       | 96,40     | Russische 5%   |        |        |
| Mai-Juni               | 96,80       | 96,70     | GM-B.g. A.     | 52,60  | 52,60  |
| April-Mai              | 31,70       | 31,40     | Dans. Brivat-  |        |        |
| Juni-Juli              | 32,80       | 32,70     |                | 139 40 | 139,40 |
|                        |             |           |                |        |        |
| 4% Confols .           | 107,10      | 107,00    | D. Delmühle    |        | 120,00 |
| 31/2 % westpr.         | A NO. 15    |           | do. Briorit.   |        | 113,75 |
| Pfandbr                | \$8,90      | 98,80     | MlawkaGt-B     | 106,60 | 106,50 |
| 90. II                 | 98,90       | 98,80     | bo. Gt-A       | 49.20  | 48,20  |
| bo. neue               | 98,90       |           | Oftpr. Gilbb.  | 20,10  | 20,100 |
|                        |             |           |                | 87,00  | 84,60  |
| 5% Rum. GR.            | 92,50       |           | Gtamm-A.       |        |        |
| Ung. 4% Gldr.          | 77,50       |           | 1884er Ruff.   | 91,35  | 90,90  |
| 2                      | Danzige     | e Stadt   | anleihe 103,10 |        |        |
| Fondsbörfe: festlich.  |             |           |                |        |        |
|                        | 60 00       | 1000000   |                |        |        |

#### Danziger Börse.

Amtliche Notirungen am 18. April.

Weizen transit höher, inländ unverändert, per Tonne von 1000 sigr. seinglasig u. weiß 126—1351/4 130—168 M Br. hochbunt 126—1351/4 130—168 M Br. helbunt 126—1351/4 128—166 M Br. 105—169 126—1354 130—168 M Br. 126—1354 130—168 M Br. 126—1354 128—166 M Br. 105—169 126—1334 128—166 M Br. M be: 125—1354 128—166 M Br. 126—1324 112—150 M Br.

toth 126—135th 128—164 M Br. M bei. roth 126—135th 128—166 M Br. ordinar 126—132th 112—150 M Br. negultrungspreis 126th dunt ttefervar trans. 131 M, inland. 163 M.

Auf Lieferung 126th bunt per April Mai inlandich 164 M bei., transit 131 M bei. und Br., per Mai-Juni transit 130½ M bei., per Juni-Juli transit 130½ M bei., per Juni-Juli transit 132½ M Br., 132 M Gd., per Eept. Okt. inland. 169 M Br., 168 M Gd., bo. transit 135 M Br., 134½ M Gd.

Roggen loco unverändert, per Tonne von 1000 Ailogr. grobhörnig per 120th inland. 103—106 M, transit 72—73 M

Regulirungspreis 120th lieferbar inländischer 105 M, unterpoln. 73 M, transit 71 M

Auf Lieferung per April-Mai inlandisch 106 M Br., 105 M Gd., bo. unterpoln. 73½ M Br., 73 M Gd., per Mai-Juni inländ. 106½ M Br., 104 M Gd., per Mai-Juni inländ. 106½ M Br., 104 M Gd., per Juni-Juli inländ. 106½ M Br., 109 M Gd., per Gept-Ohtbr. inländisch 114 M Br., 113½ M Gd., bo. unterpoln. 79 M Br., 7½ M Gd., bo. transit 78 M Br., 77½ M Gd.

Berke per Tonne von 1000 Agr. große 113% 108 M, russiche 101/18th 80—94 M, Jutier 71—79 M

Bridzen per Tonne von 1000 Ailogr. weiße Aoch 100, weiße Mittel- 95, transit 88—92 M, Jutier- 86 M

Bicken per Tonne von 1000 Ailogr. weiße Aoch- 100, weiße Mittel- 95, transit 88—92 M, Jutier- 86 M

Bleefaat per 100 Ailogr. weiß 44 M, roth 32—64 M

Rleefaat per 100 Rilogr. weiß 44 M, roth 32—64 M

Rleefaat per 50 Rilogr. 3.35—3.85 M

Spiritus per 100 Rilogr. weiß 44 M, roth 32—64 M

Rleefaat per 50 Rilogr. 3.35—3.85 M

Spiritus per 100 Rilogr. seiß 44 M, roth 32—64 M

Rleefaat per 50 Rilogr. seiß 88 Rendement incl. Gack franco Teujahrwasser 2.00 M nom. per 50 Rilogr.

Pas Borffeheramt der Kausmannigast.

Danzig, 18. April
Getreide - Birje. (H. v. Morstein.) Wetter: Trübe.
Wind: GD.
Beizen. Inländischer in ruhigem Berkehr bei unveränderten Breisen. Transitweizen gut gefragt und seit
vorgestern 2 M theurer gehandelt. Bezahlt wurde für
inländischen gutdunt 128W 162 M, 133/4W 167 M,

hellbunt 126th 164 M. 128/9th 167 M. hodbunt 131/2
und 134/5th 169 M. Gommer-133th 167 M. für polnichen 1um Transit ausgewachen 112 und 112/3th 105
M. 113/4th 106 M. blauspitzig 117/8th 109 M. 118/9th
113 M. 124/th 119 M. bunt bezogen 117/8th 121 M.
119th 122 M. dunt 118 und 120th 123 M. 120/1th
124 M. 123th 125 M. hellbunt 122/3. 124 und 125th
127 M. 124 und 125/6th 128 M. 125/th 130 M. 127th
131 M. doedbunt 126th 130 M. 126/7th 131, 132 M.
fein hodbunt glasig 131th 138 M. 133th 142 M. roth
glasig 123/4th 128 M. per Tonne. Termine April: Mai
mitanditid 164 M. dez., transit 131 M. dez. u. Br., Mai
Junt transit 130½ M. dez., Juni-Juli transit 132½ M.
Br., 132 M. 6d., Gendre-Dahdr. inländ. 169 M. Br.,
168 M. 6d., transit 135 Br., 134½ M. 6d. Regulirungspreis inländ. 163 M., transit 131 M.

Rogen dei kleinem Angedot ziemlich unverändert. Bezahlt ist inländischer 1.19 u. 126th 106 M., 124th 105 M.
118th 103 M., polnischer zum Transit 124/5th 73 M. 122th
72 M. Alles per 120th per Tonne. Termine: April-Mai
inländ. 106 M. Br., 105½ M. 6d., unterpoln. 73½ M.
13½ M. 6d., transit 73 M. Br., 72½ M. 6d., Mai-Juni
inländisch 106½ M. Br., 106 M. 6d., Suni-Juli inländisch
109½ M. Br., 109 M. 6d., Gept.-Dahdr. inländ. 114 M.
Br., 113½ M. 6d., unterpoln. 79 M. Br., 78½ M. 6d.,
118'th 103 M., russischer inländ. große hell 113th 108 M.
poln. zum Transit 106th 82 M., 108/9th 84 M., 111/12th
85 M., hell 109th 86 M., 111/2th 90 M., 112th 91 M.,
114/5th 92½ M., russische zum Transit 107th 82 M.,
21/2 M. 108th bis 110th 94 M., 115/6th 85 M., 116/7th
u. 117/18 86 M., bell 10th 87 M., 114th u. 115th 90 M.,
113th 94 M., Futter- 71 bis 79 M. per Tonne. — safer
russischer zum Transit dicher 70 M. per Tonne. — safer
russischer zum Transit dicher 70 M. per Tonne. — safer
russische zum Transit dicher 70 M. per Tonne. — safer
sonne bezahlt. — Brerdebohnen polnische zum Transit
108 M. per Tonne gehandelt. — Wicken inländich bezahlt.
Gerften inländische S.
M., polnische zum Transit 23 M., bunt 68 M. per
Tonne bezahlt. — Beiensleie große 3.

## Productenmärkte.

Rönigsberg, 17. April. (v. Bortatius u. Grothe.)

Beisen per 1000 Kilogr. hochbunter 125th und 130th 160, 128th 15×,25, 160 M bes., bunter ruff. 112th krank 109, 116th und 117th 108, 120th Ausm. 113, bef. 115, 122th bef. 118, 123th 117, 124th und 125th 162, 125th bift. 120 M bes., rother 129th 160, 132th 164,75, ruff. 97th 75, 110th naß 106, 111th 108, 113th bef. 95, 116th 108, 114, 122th und 123th bef. 114, 115, 122th 121, 122, 124th 123, 125th 122, 129th 129, 130th glai, 131, 132th 131, Gømmer- 128th 125 M bes.— Røggen per 1000 Kilogr. initänd. 113th 86.25, 117th 97.50, 118th 98.75, 120th 101,75, 102.50, 122th 104.25, 105, 123th 105.50, 106.25, 125th 109.25, 126th 110.50 M bes.— ruff. ad hahn 113th 63, 114th 64, 118th 68, 75, 121th 72, 122th 73,25, 123th 74,25 M bes.— Gerfte per 1000 Kilogr. große 91.50, 94,25, 97, 100, 101.50, 104.25 M bes.— Røfen per 1000 Kilogr. 96, 100, 102, 104 M bes.— Gröfen per 1000 Kilogr. 96, 100, 102, 104 M bes.— Gröfen per 1000 Kilogr. 97.75 M bes.— Potter per 1000 Kilogr. 109, 102.25, 104.50, 107.75 M bes.— Bøisen per 1000 Kilogr. 97.75 M bes.— Potter per 1000 Kilogr. 97.75 M bes.— Potter per 1000 Kilogr. 97.75 M bes.— Potter per 1000 Kilogr. 109, 102.25, 104.50, 107.75 M bes.— Potter per 1000 Kilogr. 97.75 M bes.— Potter per 1000 Kilogr. 109, 102.25, 104.50, 107.75 M bes.— Potter per 1000 Kilogr. 97.75 M Bes.

Mai mit 70 M. Coniumfteuer 30.70 M., per Aug. Gept. mit 70 M. Coniumfteuer 33,50. — Retroleum loco veriolit 12.65.

Bertin, 17. April. Meisen loco 165—178 M., per April-Mai 1713/4 M., per Mai-Juni 1721/2—1723/4 bis 1721/2 M. per Juni-Juli 1751/4—175/4. M., per Juli-Aug. 1763/4—177—1763/4 M., per Gept. Oktbr. 1763/4—177—1763/4 M., per Gept. Oktbr. 1763/4—177—1763/4 M., per April-Mai 1201/2—1203/4—1201/2 M., per Mai-Juni 1213/4—122-1213/4 M., per Juni-Juli 1213/4—1224/4 M., per Mai-Juni 1213/4—122-1213/4 M., per Juni-Juli 1241/4—1243/4—1241/2 M., per Juli-Augulf 1263/4 M., per Geptor Oktbr. 130—123/4 M. — Safer loco 112—155 M., off. u. weithreuft. 118—120 M., pommericher und uckermärk. 118 bis 121 M. idielitider 118 bis 120 M., feiner idielitider, preuhitider und pommericher und uckermärk. 118 bis 121 M. idielitider 118 bis 120 M., feiner idielitider, preuhitider und pommericher und uckermärk. 118 m., per April-Mai 117 M., per Mai - Juni 118 M., per Juni-Juli 1191/2—1191/4 M., per Mai - Juni 118 M., per April-Mai 117 M., per Mai - Juni 18 M., per Juni-Juli 1191/2—1191/4 M., per Mai - Juni 18 M. per April-Mai 1910 M. — Per April 11 M. — Crofeen loco Guttermaare 114—123 M. Rochwaare 126 bis 190 M. — Retenmebl Rr. 0 1850 bis 17.50 M. Rr. 0 u. 1 16.75 — 15.75 M. ft. Marken 18.25 M., per April 16.75 M., per April-Mai 16.75 M., per April-Mai 16.95 M. — Per Mai-Juni 16.80 M., per Juni-Juni 16.95 M. — Per Mai-Juni 16.75 M., per April-Mai 16.95 M. — Per Mai-Juni 16.75 M., per April-Mai 16.95 M. — Per Mai-Juni 16.75 M., per Mai-Juni 16.95 M. — Per Mai-Juni 16.75 M., per Mai-Juni 16.95 M. — Per Mai-Juni 16.75 M., per April-Mai 16.95 M. — Per Mai-Juni 16.75 M., per April-Mai 16.95 M. — Per Mai-Juni 16.75 M., per Mai-Juni 16.95 M. — Per Mai-Juni 16.75 M., per Mai-Juni 16.95 M. — Per Mai-Juni 16.75 M., per Mai-Juni 16.95 M. — Per Mai-Juni 16.75 M. — Per Mai-Juni

Ghiffsliste.
Reufahrwaffer, 17. April. Wind: GD.
Angehommen: Union (GD.), Claufen, Aarhus, leer.
Gefegelt: Magne (GD.), Iohanffon, Lillefand, Getreide.
— Humber (GD.), Hath, Antwerpen, Güter.
— Carlos (GD.), Blath, Antwerpen, Güter.
— 18. April. Wind: GGD.
Gefegelt: Ida (GD.), Linfe, London, Getreide.
Richts in Gicht.

Blehnendorfer Canalliste.
Stromab passirten heute, 18. April, die Schleuse:
S. Witt, Fajans, Gorssin, 114723 Agr. Weisen.
E. Witt, Fajans, Gorssin, 108037 Agr. Weisen, 22 359 Kgr. Erbfen. Friedrich, Fajans, Gorszin, 152 834 Agr. Weizen.

Thorner Beichsel-Rapport.

Thorner Beichsel-Rapport.

Thorn, 17. April. Masserstand. 3.80 Meter.
Mind: O. Wetter: trocken, warm, windig.
Giromaus.

Bon Danzig nach Wooclawek: Bohre; Gebr. Harber; Gchleppdampser "Danzig" schleppt 4 leere Kähne nach Bolen, 1 beladen nach Thorn.

Bon Danzig nach Thorn. Gchultz; Gebr. Harber,—Cissen, Kägel, Honig. — Iohn (Gitterdampser "Anna"): Gebr. Harder, Brandt, Gchulz, Grentzenberg, Danziger Jündwarensabrik, Gaabel, Gauer, Franzen. Hoffmann, Hacker, Ganswindt, Berneaud, Böhm u. Co., Browe, Degner u. Ilgner, Miller, Gontowski, Abramowski u. Heinrich, Franzen, Lindenberg; Mein, Kassee, Leim, Grosarbe, Gchmalz, Jündhölzer, Rapier, Mostrich, Gardinen, Mostrich, Bachpapier, Reis, Kreibe, Gyrup, Kalisalpeter, Waaren, Käse, Kartosselmehl, Leinöl, Lauwerk, Miegemesser, Därme, leere Gebinde, Kägel, Natursett, Rogalöl, Corinthen, Bilaumen, Grissel, Miche, Reisgries, Grübe, Mehl, Gries, Grüßel, eti, Nieten, Heingemesser, Grupp, Krupp, Graupen, Mandeln, Colonialwaaren, Gyrup, Borar, Mein, Gchmieröl, Ihran, Hafenge, Gchmalz, Tinte, Leim, Graupen, Mandeln, Colonialwaaren, Gyrup, Borar, Mein, Gchmieröl, Ihran, Hafen, Giärke, Raturkernseise, Rassenseit, Junker, Kochsalz, Biehsalz.

Giromad.

Srupp, Kropiwnichi, Zegrszneck, Danzig, 1 Kahn,

Rrupp, Bropiwnichi, Zegrszyneck, Danzig, 1 Kahn, 129 555 Kgr. Weizenkleie.
Czarra, Kropiwnichi, Zegrszyneck, Danzig, 1 Kahn, 79 168 Kgr. Weizenkleie, 69 863 Kgr. Roggenkleie.
Keina, Gebr. Einsberg, Wlocławek, Danzig, 1 Kahn, 106 500 Kgr. Weizen.
Weifolowski, Fajans, Zegsze, Danzig, 1 Kahn, 144 574,5 Kgr. Weizen, 9991,5 Kgr. Erbien.

| Meteorologi | Morgens 8 | 10. 11 | pt m |
|-------------|-----------|--------|------|
|             | 22        |        | Iem  |

|                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            |                                                                                       |                                    | -     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Gtationen.                                                                       | Bar.                                                 | Wind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Wetter.                                                                               | Tem.<br>Cels.                      |       |
| Mullaghmore                                                                      | 747<br>748<br>756<br>757<br>760<br>760<br>763<br>761 | EGM<br>CACO<br>CACO<br>CACO<br>CACO<br>CACO<br>CACO<br>CACO<br>CAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42322211     | wolkig<br>wolkig<br>halb bed.<br>Rebel<br>bedeckt<br>wolkenlos<br>heiter<br>wolkenlos | 99444422                           |       |
| Cork, Queenstown Breft Selber Selber Solt Sambura Gwinemünbe Reufahrwaffer Memel | 750<br>755<br>754<br>757<br>758<br>761<br>762        | 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 434212     | heiter bebeckt Regen bebeckt Dunft bebeckt halb beb.                                  | 10<br>7<br>8<br>10<br>10<br>6<br>5 | 1) 2) |
| Baris                                                                            | 758<br>762<br>761<br>763<br>761<br>759<br>762<br>761 | GENERAL SERVICE OF THE SERVICE OF TH | 2222222   32 | Regen wolking halb beb. Regen heiter bebeckt wolkenlos wolkenlos                      | 6                                  |       |
| Ile d'Air Rissa Trieft  1) Reif 2) Reif.                                         | 762                                                  | ftill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -            | molhenlos                                                                             | 14                                 |       |

1) Keit. 2) Keit. Grala für die Minbstärke: 1 – leifer Jug, 2 – leicht. 3 – ichwach, 4 – mäßig, 5 – friich, 6 – stork, 7 – steit. 8 – stürmisch, 9 – Gturm, 10 – starker Sturm, 11 whestiger Giurm, 12 – Orkan.

Mebersicht der Witterung.

Die Depression im Westen hat dei geringer Ortsveränderung ihren Wirkungskreis über fast ganz Centraleuropa ausgedreitet, wo dei meist ichwacher süblicher und südwestlicher Lutiströmung mildes, vorwiegend trübes Wetter herricht. Die Temperatur liegt an der deutschen Küste dies zu 3. im Binnenlande die zu 5 Grad über der normalen. Ueder Westdeutschland ist meist etwas Regen gefallen. Die oberen Wolken ziehen über Deutschland aus Westsiedung der Geewarte.

Meteorologische Beobachtungen.

|   | April.   | Gibe. | Barom<br>Gtanb          | Thermom.<br>Celsius      | Wind und Wetter                                                               |
|---|----------|-------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | 17<br>18 | 4812  | 762,2<br>760,0<br>759,2 | + 8,2<br>+ 5,9<br>+ 10,6 | D., ganz flau, hell, l. bew.<br>G., leicht, trübe.<br>G., lebhaft, wolkig bez |
| ı | -        | -     |                         | 00 1 1                   | the travillation Their such home                                              |

Verantwortliche Rebacteure: für den politischen Theil und determischen Aachrichten: dr. B. Herrmann, — das Fenilleton und Literarische H. Kondher, — den lotalen und provinziellen, Handels, Marine-Theil und den ihrigen rebactionellen Indale: A. Klein, — für den Inserateutheil. A. B. Kafemann, sämmtlich in Dauzig.

Maggi's Bouillon-Extract wird in feinen Glastöpfen verkauft.

Wenn so berufene Personen wie hunderte von praktischen Aerzten und fast sämmtliche erste Bühnenkünstler Deutschlands sich ausschließlich des Dr. R. Bock'schen Bectorals (Kusten-stiller) zur Beseitigung von Kusten, Heiserheit, Schuupsen u. s. w. bedienen, so ist dies die beste Gewähr für die Reellität und die vorzügliche Wirksamkeit dieses Husten-mittels. Man findet dasselbe in Dosen (60 Pastillen ent-haltend) à 1 M in den Apotheken.

# Berliner Jondsbörse vom 17. April.

+ Binfen vo

Die heutige Börse eröffnete wieder in schwacher Haltung und mit zumeist etwas niedrigeren Coursen auf speculativem Gebiet. Auch die von den fremden Börsenplätzen vorliegenden Tendenzmeldungen lauteten weniger günstig, so daß hier die Stummung anfangs ziemlich matt war und das Geschäft sich sehr ruhig entwickelte. Um die Mitte der Börsenzeit trat dann eine kleine Betestigung hervor, die mit etwas größerer geschäftlicher Regsamkeit verbunden war. Der Kapitalsmarkt erwies sich ziemlich seit für heimische solide Anlagen, während fremde Fonds und Ruff. 3. Orient-Anleihe | 5

Renten burchschnitslich etwas nachgeben mußten. Auf internationalem Gebiet waren österreichische Creditactien zu schwachen sen schwankender Notiz mößig lebhast. Franzosen sester und lebhaster; andere ausländische Bahnen lagen schwach und ruhig. Bankactien in den Kassawerthen ziemlich behauptet. Industriepapiere schwach und wenig belebt, auch Montanwerthe schwächer. Inländische Gisenbahnactien schwächer und ruhig.

| Deutific Retals-Antelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3133    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | and and |
| Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13      |
| Deflerr. Golbrente   4   88.70   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50   74.50 |         |
| bo. Gilber-Rente . 41/5 64.60  Ungar. Gifenb. Anleihe 5 100.30  bo. Bapierrente . 5 77.30  Ung. OftBr. 1. Cm 5 76.50  RuffGngl.Anleihe 1870  bo. bo. bo. 1871 5 90.60  bo. bo. bo. 1872 5 91.20  bo. bo. bo. 1873 5 92.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       |
| TuffEngl.Anleihe 1876 5 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3       |
| bo. bo. bo. 1880 4 77,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| bo. Rente 1883 6 103,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 9     |

Deutsche Fonds.

| 000000000000000000000000000000000000000 | bo. bo. 6. Anleipe BuhBoln. Ghah-Obl. Boln. CiquibatPfbbr. Italienijche Rente Numaniiche Anleihe bo. funbirte Anl. bo. funbirte Anl. competition of the compet | 00000000000000000000000000000000000000 | 83,60<br>82,50<br>46,60<br>94,70<br>103,00<br>101,00<br>92,50<br>13,90<br>81,30<br>77,00<br>78,90 | क्रिक्रक्रक्रस्य व |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10<br>30<br>30                          | Hypotheken-Pfar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | idbrie                                 | fe.                                                                                               | QUR.R.             |
| 50<br>50<br>50                          | Danş. HypothPfandbr.<br>bo. bo. bo.<br>Otjah. GrundjahPfbbr.<br>Hamb. HypPfandbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/2                                   | 100,50<br>95,25<br>102,00<br>102,50                                                               | u                  |
| 70<br>50<br>70<br>50                    | Meininger HppBibbr.<br>Nordd. GrocrdtBibbr.<br>Bomm. HppBfandbr.<br>2. u. 4. Cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 5 5 41/2                             | 102,00<br>102,00<br>112,10<br>107,75<br>105,10                                                    |                    |
| 30<br>30<br>30<br>50                    | Dr. BobCrebActBh. Dr. Central-BobCreb. bo. bo. bo. bo. bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41/2<br>5<br>41/2                      | 99,50<br>115,25<br>115,50<br>112,20<br>103,60<br>102,70                                           | REALE              |
| 000                                     | Br. HnpothActien-Bk.<br>Br. HnpothBAGG.<br>bo. bo. bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41/2                                   | 103.00                                                                                            | ת                  |
| 50<br>60<br>10                          | bo. do. do. do. Gtettiner RatSnooth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/2                                   | 97,60                                                                                             | 0                  |
| 10                                      | bo. Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41/2                                   | 106.10<br>102.70<br>51.60                                                                         | 9                  |
| 90<br>20<br>55                          | Boln. landschaftl.<br>Ruff. BobCredBidbr.<br>Ruff. Central- bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4555                                   | 87,00<br>61,80                                                                                    | l en               |

| Anlagen, während fremde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fon                                   | dm Reit                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cotterie-Anlei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hen.                                  |                                                                                                                                                  |
| Bab. BrämAnl. 1867 Baier. Brämien-Anleihe Braunichw. DrAnleihe Goth. BrämBjanbbr. Samburg. SotirCooje Abin-Mind. BrG. Cübecher PrämAnleihe Defierr. Cooje 1854 bo. CrebC. v. 1858 bo. Cooje von 1860 bo. bo. 1864 Dibenburger Cooje Br. BrämAnleihe 1855 Raad-Graf 100%Cooje Ruft. BrämAnleihe Bruft. BrämAnleihe Br. BrämAnleihe Br. BrämAnleihe Br. Cooje | 1/2<br>333331/2<br>5 331/2<br>5 331/2 | 136.25<br>136.75<br>95.40<br>106.60<br>139.75<br>133.75<br>129,00<br>110.25<br>269.40<br>131.80<br>152.90<br>97.80<br>139.75<br>128.25<br>207,50 |
| Eisenbahn-Stam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m- u                                  | nb                                                                                                                                               |
| Stamm - Priorität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 - A                                 | ctien.                                                                                                                                           |

| Eisenbahn-Stam                     |          |                |
|------------------------------------|----------|----------------|
| Stamm - Priorität                  | s - Acti | en.            |
|                                    | Div.     | 1886           |
| Rachen-Mastricht                   | 48,50    | 17/8           |
| BerlDresd                          | 105,10   | 31/2           |
| Marienba-MlawkaSt-A.               | 48,25    | 1/4<br>54<br>5 |
| do. do. StBr.<br>Nordhausen-Erfurt | 106,50   | 2              |
| bo. GtBr                           | -        | 5              |
| Ostpreuß. Gübbahn bo. StBr         | 84,60    | 2              |
| Gaal-Bahn StBr                     | 48,60    | -              |
| do. StA                            | 106,75   | 31/2           |
| Weimar-Gera gar                    | 22,70    | -              |
| bo. GtBr                           | 85,20    | 25/8           |

| 136.25<br>136.75<br>95.40<br>106.60<br>139.75<br>133.75<br>129.00<br>295.50<br>110.25<br>269.40<br>131.80<br>152.90<br>139.75<br>128.25<br>207.50 | Galisier . Gotthardbal †AronprR . Güttich-Lim DefterrFr † 60. Ri †ReichenbTRuß. Staa Ruff. Südmeis. Ur fo. W Gameis. Ur fo. W Güböfterr. Warfchau-D . Ausli                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tinb lictien. liv. 188650   17/8 .10   31/2 .25   1/4 .50   5 .60   2 .75   31/2 .90   31/2 .90   31/2 .90   25/6                                 | Gotthard-B +RaidhOde bo. bo. hoRronprR -Defterr. R bo. ci +Güböfterr boUngar. Ri - boBreit-Graie +CharkomRursk-Ch -Rursko-Ri -Mosko-Ri -Mosko-Ri -Mosko-Ri -Mish-B +Riäian-Ro -Waridhau- |

| om Staate gar. Div. 1886.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bank- und Industrie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actien, 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78,25   5   3½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berliner Aassen-Derein Berliner Handelsges Berl. Brod. u. HandA. Bremer Bank Bressl. Diskontobank Dansiger Brivatbank Dansider Bank Deutsche Genossensche bo. Bank bo. Giffecten u. W. bo. Reichsbank bo. Hank bo. Hank bo. Hank bo. Bank bo. Bank bo. Bank bo. Beichsbank bo. Hank bo. Bank bo. Hank bo. Hank bo. Hank Bothaer GrunderBk. | 120,00 5<br>148,10 9<br>91,70 43/4<br>97,00 33/10<br>92.90 5<br>139,40 91/2<br>142,75 7<br>155,10 9<br>116,10 7<br>134,50 6,20<br>105,30 51/2<br>187,40 10<br>59,10 6                                                                                                                             |
| andifche Prioritäts- Actien.  3ahn 5 79.75 erb. gar. i 5 79.75 0. Golb-Br. 5 103.75 flubolf-Bahn 4 72.00 FrGtaatsb. 3 80.90 lothabh. 5 85.00 lothabh. 5 85.00 0. B. Lomb. 3 57.60 500 Oblies 5 102.00 orboitbahn 5 77.25 bo. Golb-Br. 5 102.25 ewo 5 80.50 arkow rtl. 5 90.00 larkow . 5 87.25 em . 4 82.00 ligian 4 87.20 molensk 5 76.50 oologope 5 76.50 oologope 5 76.50 oologope 5 88.10 | Handbersche Bank Hönigsb. Vereins-Bank Lübecher CommBank Magdebg. Brivat-Bank Meininger HypothBk. Korbdeutiche Bank Oefterr. Credit-Antiati Bomm. HopActBank Bojener Brovinz-Bank Breuß. Boden-Credit Br. CentrBoden-Cred. Chaffhauf. Bankverein Ghlefiicher Bankverein Gübd. BodCredit-Bk.                                                | 13,00 5<br>108,25 6<br>102,80 5<br>115,60 5 <sup>4</sup> / <sub>10</sub><br>98,00 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>134,10 8,12<br>47,75 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>113,00 8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>92,50 8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>112,25 6<br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| bo. Golb-Br. 5 102,25 emo 5 80,50 80,50 90,00 arkow 5 87,25 em 4 82,00 jaian 4 87,20 molensk . 5 76,50 oslow . 4 82,50 -Xerespoi . 5 88,10                                                                                                                                                                                                                                                    | Danziger Delmühle bo. Brioritäts-Act.<br>Actien der Colonia                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                              |

| 21 | . Industriepapiere schwach und wenig<br>und ruhig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | Milhelmshütte   103 75   — Oberschles. GisenbB.   72,25   —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Berg- und Hüttengesellschaften. Div. 1988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Dortm. Union-Bgb   31.75   37.40   1/2   50.   StBr   1/2   1/2   50.   Stbr   1/2   1/2   6   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50 |
|    | Wechsel-Cours vom 17. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Amfterbam .   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Betersburg 3 Mch. 5 166.75<br>bo 3 Mon. 5 165.50<br>Warichau 8 Lg. 5 167.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Discont der Reichsbank 3 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Gorten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Dukaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Imperials per 500 Gr. . . . .

Russische Banknoten .

20,35 80,55 160,20

167,50

Gemeinde-Verlammlung. Ragesordnung: Beichluf über ben Bau eines Wohnhaufes".

Statt befonderer Meldung. Die Verlobung ihrer Tochter Emmy mit dem Könialiden Geconde-Lieutenant im 4.0ft-preuhischen Gernabier-Regt. Rr. 5 Herrn Neumann zeigt ergebenst an April 1888.

Warie Brandt, geb. Wolschen.

Geine Berlobung mit Fräu-lein Emmy Brandt, Tochter des verstorbenen Ritterguts-besithers Herrandt und seiner Gemahlin Marie, geb. Wolfdon, beehrt sich ergebenst anzuseigen Danzig, im April 1888. Reumann, Geconde-Cieutenant im 4. Ostpr. Grenad.-Regt.Ar. 5.

999988869 9999

Bekannimachung. Behufs Berklarung ber Gee-unfälle, welche bas Schiff Jennn, Capitan Anderson auf berkeisevon Helsinger nach Danig erlitten hat, haben wir einen Termin auf den 19. April 1888,

Bormittags 10 Uhr, inunferem Geschäftslokale Langen-markt 43 anberaumt. (1436 Danzig, den 17. April 1888. Königl. Amtsgericht X.

Bekannimachung. Behufs Verklarung der Geeun-fälle, welche das Schiff Artushof, Capitän Koppe, auf der Reise von Meihil nach Danzig erlitten hat, haben wir einen Termin auf den 19. April 1888,

Vormittags 10 Uhr in unserem Geschäftslokale Langenmarkt 43 anberaumt. Danzig ben 18. April 1888. Königliches Amtsgericht X.

Danpferlinie

stettin — Danzig
und vice versa vermittelt durch
die erstelassigen Dampfer
"Vineta" u. "der Preusse".
Abgang von Stettin sowohl
wie von Danzig jeden Donnerstag. Frachten billigst, bei sorgfältigster Behandlung der Güter.
Löschstelle in Danzig oberhalb
des Zollamtes.
Güteranneldungen erbitten
Neue DampferCompagnie Stettin.

F. G. Reinhold. 1046) Danzig.

Dampfer "Delbrück"

heute mit Gütern von Leer fällig, löscht wegen Ueberfüllung im Ghäferei'schen Wasser an Brabank und werden die Empfänger ersucht, die Güter von dort schleunigst abholen zu lassen. Aug. Wolff u. Co.

Des flachen Wassers in der Elbinger Weichsel wegen haben die Dampfersahrten vermittelst bes Bassagierdampsers Atz eingestellt werden müssen.

Ad. von Riesen.

Marienburger Geld-Cotterie Hauptgem. 90 000 M. Coofe à 3 M. Sroke Stettiner Lotterie. Haupt-gewinn 20 000 M. Coofe à 1 M. Loofe der Königsberger Pferde-Lotterie à 3 M. Loofe der Caffeler Pferde-Cot-terie à 3 M. Loofe der Marienburger Pferde-Cotterie à M. 3 bei (1450 Th. Bertling. Gerberg.

Th. Bertling, Gerberg. 2.

**Fishmarkt 46.** Heute giebt es wieder frisch aus dem Rauch **Ditselprotten**, W 25 L.

Aufbürttarben, feit Jahren als vorzüglich bewährt, empfiehlt in Flac. à 25 und 50 Bfg., wie auch ausgewogen in Bulverform à 10 und 25 Bfg.

Albert Neumann, Drogenhol., Cangenmarkt 3. Velz- und Stoffsachen

werden zu den billigsten Breisen zur Conservirung angenommen. (1453 A. Scholle, Wollmebergasse 8.

Fracks

somie ganze Anzüge werden stets verliehen Breitgasse 36 bei 1446) 3. Baumann.

Edites Votedamer Weisenschrotbrod (Brofesson Grahambrod)

(Brofesson Grahambrod)

von Rudolf Gericke, Kaiserl.

Königl. Hostbam,

Dampswieback u. Weisenschrobbrod-Fabrik, ist ärstlich anerkannt das einige

Brod von dem gerühmten
köstlichen Geschmack, das
der ichwächste Magen schon

Morgens früh verträgt.

Echt bei Herrn A. Fast,

Delicatessen-Handlung.

Dampsichissahrt Legethor und Mason's Holzseld in Beichselmünde, Mundt's Gasthaus.

" Nachmittags, " Miffags, " Nachmittags, Alle früheren Bestimmungen bleiben unverändert. "

"Weichsel" Danziger Dampsschiffahrt und Geebad-Actien-Gesellschaft. Alexander Gibsone.

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntnif, daß der auf den 17. April d. I. festgesehte Beginn der diesjährigen Iehung der Lotterie des Bereins für die Kerstellung und Ausschmückung der Marienburg auf Montag, den 11. Juni d. I.

verlegt wird. Die Jiehung wird an dem genannten Tage Bormittags 9 Uhr. im hiefigen Kathhaufe beginnen und an den folgenden Tagen fortgefetzt und beendet werden. Danzig, den 16. April 1888.

Der Vorstand des Bereins für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg.

Nordstern,

Berlin W. 41. — Raiserhofftraße Nr. 3. Jebens-Versicherung, Unfall-Versicherung, Arbeiter-Verfiderung.

Die Lebens-Bersicherungs-Actien-Gesellschaft "Nordstern"
zu Berlin (Bersicherungsbestand Ende 1887 M. 75 964912, Gumma
der Activa Ende 1887 M. 17 773 803)
gewährt Versicherung auf den Zodesfall, Altersversorgung, Bersicherung von Aussteuern und Etudiengeldern, Leibrenten etc. zu
niedrigen Brämien unter den günftigsten Bedingungen.

\*\*Inanschibart Volicu: Rach dem Ableben des Versicherten
isch desselben gegen die Richtigkeit und Bollständigkeit der Declarationen nicht mehr berufen, wenn dei seinem Ableben die Bersicherung ichon 5 Jahre ununterdrochen in Kraft war. Auch bei dem
Tode des Bersicherten im Iweikamps oder durch eigene Hand wird
die volle Versicherungs zumme gezahlt, sobald die Versicherung

5 Jahre bestanden hat.

\*\*\*Freegenerischerung auch für Berufssoldaten auf Grund ber

Eriegsverlicherung, auch für Berufsfoldaten auf Grund der ohne Extraprämie.

Beweise des Vertrauens, welches sich der "Nordstern" erwelche von hohen Behörden, Bereinen, Großindustriellen etc., i. B. dem General-Bostamt des Deutschen Reiches und der Deutschen Reichsbank, mit dem "Nordstern" abgeschlossen und in Kraft sind.

Die Arbeiter-Versicherungs-Actien-Gesellschaft "Mordflern"

(eigenes Grundcapital 3000 000 M) gemährt:

1. Berjonen jedes Gtandes Versicherung gegen Unfälle aller Art für beliebige Dauer, insbesondere auch für die Dauer einer Reise, ju billigsten Brämien;
2. Bersicherung von Capitalien und Renten auf das Leben von Arbeitern, resp. Bersonen aus den gering bemittelten Klassen der Bevölkerung. Prospecte und Tarise kostensrei.

M. Fürst und Sohn, Daujig, Keil. Geittgasse Nr. 112.

Mir bringen hierburch jur öffentlichen Kenntnift, daß der unterzeichneten Gefellschaft unter dem 31. v. Mts. die landespolizeiliche Genehmigung durch den Herrichter für Landwirthschaft. Domänen und Forsten ertheilt worden und dieselbe ihren Geschäftsbetrieb eröffnet hat.

Statutenmäßiger Garantie- und Betriebssond: 300000 M. Indem wir die Herren Landwirthe zum Eintritt in unsere Gesellschaft hierdurch sehr ergebenst einladen, halten wir uns, sowie unser zahlreichen Organe, zu jedweder Auskunst bereit.

General-Agent für Westpreußen: Herr Gubdirector Edwin Ziehm in Danig, Vorstädisischen Graben Ar. 2.

Berlin W., den 10. April 1888.

"Germania",

Hagel-Bersicherungs-Gesellschaft zu Berlin. Die Direction

**B. Wendland**, Hauptmann der Landwehr. (1212 Reflectanten auf Agenturen wollen sich bei uns, oder bei obiger General-Agentur schleunigst melden.

Orthopädische Anstalt.
Institut für Massage, Heilanmnastik und Electricität.
Bei der Massage der Damen unterstüht mich eine von mir ausgebildete Gehilfin.
Art. Fewson, Brødbänkengasse 38.

Cangenmarkt 2, erfte Ctage, ist bas Geschäfts-Local, worin seit 38 Jahren ein

Möbel-Geschäft

mit bestem Erfolge betrieben vom October, event. auch Kpril nächsten Iahres, nebst dazu gehöriger großer Wohnung, Werkstätten, Remise etc. zu vermieshen. Preis pro Anno 3600 M. Ääheres bei **E. G. Olschemski.** (1425

Chemische Fabrik, Danzig. Jur Frühjahrs-Bestellung empfehlen wir zu äußersten Breisen unter Gehaltsgarantie:

Gedämpftes und aufgeschl. Anochenmehl, Superphosphate aller Art, prima Chili-Salpeter,

Thomas-Phosphatmehl in feinf. Mahlung, Rali-Dünger-Gyps, Kalisalze.
Die Fabrik steht unter Controle der Bersuchsstation des Centralvereins Westvreußischer Landwirthe sowie der Versuchsstationen in Königsberg und Insterdurg. (139

Chemische Fabrik.

Petschow. Davidsohn. Comtoir: Hundegasse Nr. 111.

Ginige 160 Stück geschulte Raftanien, Birken u. Linden stehen z. Berkauf Belonken Nr. 7.

Raftanien, Birken u. Linden stehen z. Verkauf Pelonken Nr. 7.

Beith-, Gelb- und schw. Alee, Ehymothee, engl. und ital. Rangräfer, Wicken p. p. offerirt in guter reiner Waare

Albert Fuhrmann,

Kopfengasse 28. (1503)

Eislyrinkr

en-gros. en-detail. Größtes Lager Billigste Preise. Eisschrankfabrik M. Caudel, 2. Damm 11. (1204

Cinem geehrten Bublikum ber Stadt Danzig machen hier-mit bekannt, daß wir den Alleinverkauf und Riederlage unferes Klosterbräu-Exportsbieres für Danzig Herrn Carl Ewald, Hotel zum "Breußischen Hof" übertragen haben.

Export-Bierbrauerei Aloster Langheim, Actien-Gesellschaft, bei Lichtenfels in Banern.

Bezugnehmend auf vorstehende Bekanntmachung empfehle ich mich dem geehrten Publikum und wird es mein Bestreben sein allen Anforderungen mit strengster Reellität nachzu-kommen. Achtungsvoll

C. Ewald, Hotel zum "Preußischen Hof". Breis per 3/10 15 Bf., 4/10 20 Bf., 25 Flaschen 4 M. In Gebinden von 34 Litern an, per Liter mit 38 Pf. Heute Abend Anstich.

Raffee-Restaurant

Br. Allee nach Langfuhr Nr. 6, frühera Porta. Ginem hochgeehrten Bublikum Danzigs und Umgegend zeige ich ergebenst an, daß ich obengenanntes Restaurant über-nommen habe, und bemüht sein werbe, allen Antprüchen ber mich beehrenden Gäste zu genügen, indem ich bei prompter Bedienung nur gute Getränke und Speisen verabsolgen werbe.

J. Ludwig.

Ginem hochgeehrten Publikum zur gefälligen Nachricht, baß ich hierselbst
24 Heilige Geistgasse 24,

Ecke der Ziegengasse, in der vormals Theodor Backer'schen Conditorei ein Reflaurant verbunden mit Wiener Café

eröffnet habe. Um gütige Unterstützung meines Unternehmens bittend, zeichne Hochachtungsvoll Fran; Roenig.

Danzig, den 14. April 1888.

Ansbacher Hürnerbräu (preisgekrönt)

in Originalgebinden von ca. 30 bis 100 Ltr. offerirt zu Brauereipreisen

F. W. Manteuffel, Hundegasse 110.

Den Flaschenbier-Verkauf (18 braune Patent-flaschen für 3 Mark) hat Herr P. Frie drich, Gr. Wollwebergasse 6 übernommen. Auch werden Be-stellungen im Luftdichten am Büffet entgegen ge-nommen.

Zum Luftdichten. Hundegasse 110.

Original-Ausschank von Ansbacher Mürnerbräu.

Seute empfing frifche Doppelladung

Spatenbrän und Salvator-Bier aus der Brauerei von Gabriel Gedlmanr,

München

und empfehle baffelbe in Gebinden und Flaschen. Robert Sn.

Gr. Wollwebergaffe 8.

Brauerei Bergschlößchen in Zoppot. Riederlage: Hundegasse 66,

empfiehlt bem hochgeehrten Publihum ganz vorzügl. neues, böhmisches Lagerbier, exquisites dunkles Augustiner und Erport-Bräu

in Flaschen und Gebinden zu Brauerei - Preisen bei prompter Bedienung. (1199

Wiener Café zur Börse. Seute Abend Anstich von Galvator-Bier

Gabriel Gedlmanr, München.

G. Tite, Ianarnmarkt 9.

Den Empfang sämmtlicher Neuheiten für die Gommer-Gaison zeigen an

Geschwister Schröder. Langgaffe 40, I. Ctag., im Saufe des Herrn Reufener.

Gleichzeitig bringen wir unsere Ansertigung von Damen-kleibern in Erinnerung. (1029

W. Strehz, Civil-Ingenieur, Danzig. Hundegasse No. 51, übernimmt die Ausführung

von Eisenconstructionen jed. Art. Fabrikeinrichtungen.

Dampfmaschinen, Transmissionen, Pumpen, Aufzüge Technische Gutachten und statische Berechnungen.

Borit. Graben 45, Eche Melzergaffe.

Rudolph Mischke empfiehlt sein Lager von Gartenmobeln: Gartenbänke, Gartentische,

Gartenstühle. Gartensophas. Gartengeräthe: Harken, Spaten, Hacken, Gartenspritzen,

Gartenturbinen, (selbstthätige Spritzen), amerik. Grabeforken, Rasenmähmaschinen

zu billigsten Preisen. Rudolph Mischke, Langasse No. 5.

Wir sind mit einem Transport Arbeits-Wagen-, Reif-, Curus-Pferde

eingetroffen, von 2" bis 6" groß, 4 bis 6 Jahre alt. Dieselben stehen zum Berkauf

Hotel zur Hoffnung Amtmann & Blumenthal. Ein Gut

in Wesspreußen von 330 Worgen, vorwiegend Weisenboden, un-mittelbar an Bahn und Stadt ge-legen, ist krankheitshalber preis-werth zu verkausen. Lebendes und todtes Inventar in sehr gutem Justande. Abressen unter Nr. 1470 in der Exped. d. Itg. erbeten.

Rittergutsverkauf Höchst preiswerth, Rgb. Danzig, 10 Minuten vom Bahnhof, 800 Mg. incl. 200 Mg. recht gute Wiesen, Acher milber Meisen-, Gersten- und Kothkleeboden, Geb. neu, nur Candichaft 60 000 M, soll für ca. 80 000 M (chl. verhauft werden, Anz. ca. 5—6000 Thir. Gelbstreft, wollen ihre Adressen unter Ar. 1462 an die Exp. b. 3kg. senden.

Eine massiv neu er-Korn-Waster-Mahlmittle mit 2 Gängen, Mohn- und Wirth-ichaftsgebäuden und ca. 60 Morg. Acher und Wiefenland, bei Danzig, ist unter günftigen Bedingungen billig zu verhausen. Das Nähere bei Herrn Ahlhelm, Danzig, Etein-ichleuse 2 b.

Ein Grundstück in Danzig, frequente Lage, worin ein ein-geführtes Manufacturwaaren-Geschäft befindlich, ist preiswerti nu verkaufen. Offerten unter 1445 in der Exp. dieser Zeitung erbeten.

Gin Haus, schönste Lage, Lang-gasse gel., mit gr. ger. Laben, schönem Schausenster, ist wegen Krankheit b. Inh. sof. zu verk. Breis 100 000 M. Angahl. 30 000 M. Abressen unter Ar. 1375 in der Exped. dieser Zeitung erbeten. To einem lebhaften Kirchdorte im Areise Danzig, wird ein Grundstück, worin seit vielen Jahren ein slottes Materialwaaren- u. Schankgeschäft, sowie Bäckerei betrieben wird, krankheitshalber preiswerth verhauft. Kähere Auskunft darüber ertheilt Franz v. Struszynsky, 1447) Boggenpfuhl 42.

mill ich mein Grundfück, unweit der Hnfernehmungen wegwill ich mein Grundfück, unweit der Hnfaren- und ArtillerieRafernen,worin Colonial-,Destillation und Restaurations-Geschäft mit gutem Erfolg betrieben wird,
verzinstich mit 10 %, für den bill.
Breis von 9500 Thir, verkausen.
Adressen unter Nr. 1461 in der Exped. d. 3tg. erbeten.

Sine g. einges. Mildwir hichaft bei Danzig, wozu ca. 5000 M gehören, ist preiswerth zu verp. oder auch zu verhaufen burch E. Schulz, Fleischergasse 5.

Einalt. hl.Aurzwaarengeschäft, am Markt gel., ist zu verkausen. Abressen unter Nr. 1430 an die Erved. dieser Ita. erbeten.

Judiswalladi, complett geriffen, sehr flotter Gänger, für leichtes Gewicht, preiswerth zu ver-kaufen durch Stallmeister Kathufius, Pfesserstadt (1466

Ein Offizierspferd complett geritten, für ichweres Gewicht, wird fofort zu kaufen Abressen unter Ar. 1460 in der Exped. d. Itg. erbeten.

Ein ganz vorzügliches Pianino zu verkaufen Heu-markt 9. (1478 **E**in großer, gut erhaltener **Rinderwagen** lit zu verkaufen Langgaffe 51, II. (1465

4 Gartenhausstühle

werden gegen shohes Galair ge-lucht durch (1494

H. Märtens.

Jücht. erfahr. Wirthinnen für Candu. Etadt. jow. Ladenmädch. für Ausschank, Kinderfrauen und Dienstmädchen f. die Gtadt empf. Brohl, Langgarten 115, 1 Tr. Eine gewandte Verkäuferin, die polnilch jpricht, f. Manufactur-und Kurzwaaren-Geschäft gelucht durch I. Kardegen, Al. Geisig. 100.

Feinste Eischbutter täglich frische Cieferung per W. Langgarten 115, 1 Tr. (1471) 1.00 M. dieselbe Qualität einige Tage älter 80 3 per Wempfiehlt Carl Köhn,

Best Köhn,

Best Köhn, Gesucht wird ein Lehrling für ein Bersicherungs- und Com-missions-Geschäft gegen Remune-ration. Gelbstgeschriebene Mel-bungen erbeten unter Ar. 1502 in der Expedition dieser Zeitung.

Eine Wirthin, vollst. mit d. g. Landwirthich. vertr., s. v. sogl. Stell., ebenso St. d. Hausfr. d. a. plätten und nähen empsiehlt M. Lepschinski, Hl. Geistgasse 50. Ein nur zuverläffiger, tüchtiger,

junger Mann wird bei hohem Galeur gesucht. 1440) **C. Silberstein.** 

Einjunger Candwirth. 26 Jahre alt, ev., mlifr., 9 Jahre beim Fach, sucht sofort unter Lei-tung des Brinzipals Stellung. Gef. Offerten unter 1439 an die Exped. dieser Zeitung erbeten.

Ein junger Mann ber heine Arbeit scheut, augen-blichlich noch in Gtellung, sucht, gestückt auf gute Zeugnisse, umter bescheibenen Ansprüchen, zum 1. Maicr. anderweitig als Contoirist ober Cagerist in der Eisen-resp. Getreibebranche Stellung. Reslec-tanten belieben ihre Abressen unter 1474 in der Exp. d. Itg. niederzul.

Mit Comtoirarbeiten vertrauter j. M. fucht bei e. Geh. v. M. 45 monatl. Beschäftigung. Gef.: Adr. u. 1489 an d. Exp. d. 3.

Mildhannengasse 27 ist die 2. Etage,

bestehend aus großem Gaal und 5 Zimmern nebst Zubehör zum 1. October cr. zu vermiethen. Breis 1500 M. Näheres bei 1242) R. Deutschendorf.

Cangfuhr 49 itt eine herrschaftl. Wohnung, bestehend aus 3 resp. 4 Immern und sämmtlichem Iu-behör, freier Eintritt in den Garten und Durchgang nach dem Walbe von sofort zu vermiethen. Räheres daselbst. (1380 Brodbünkenaasse 14

ist die zweite Etage, bestehend aus 6 zusammenhängen-ben Zimmern, Babestube u. allem Zubehör, zum 1. October zu ver-miethen und in den Vormittagsst. v. 11—1 Uhr zu besehen. Näheres daselbst 1. Etage. (1285

Canggafie 30 ift die erfte Einge, gan; neu decorirt, 1 großer sehenswerther Saal, 43 immer m. allem Judehör, der guten Lage wegen zu jedem feineren Geschäft, wie f. Aerste, Kausleute, auch z. Comtoir pass., sos. z. verm.

Languar 30, 11 ist eine kleine Wohnung mit Zubehör zu vermisthen.

Die Wohnung des Malers Hrn. Stryowski, Pfefferstadt 24, ist zum 1. Juli neu zu vermiethen. 2 bis 3 fein möblirte Immer auf Wunsch mit Burschengelaß, Langgarten 20 zu vermiethen.

Ginladuna Generalversammlung

der Vertreter der Orishranken-Raffe der vereinigten Fabrih-und Gewerbebetriebe Danzigs.

und Gewerbebetriebe Danjigs.

Dicultu, d. 24. April 1888,
Abends & Uhr,
im kleinen Gaale des BildungsBereinshaufes
Hereinshaufes
Hintergasse Ar. 16.
Lagesordnung:
Bericht der Revisoren für die
Rechnung pro 1887 und Decharge.
Jur Theilnahme an der GeneralBerjammlung sind nur die "Berieter" berechtigt.
Um pünktliches und zahlreiches
Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand. Dr. Daffe. Zurn- u. Fechtverein. Zur Feier eines 25 jährigen Ju-biläums

Commers im Kaiserhof am Connabend, den 21. April. Ansang präcise 8½ Uhr Abends. (1417 Der Borstand.

Zoror-Zorn,

aus dem Bürgerlichen Brauhaus in München empfiehlt (1398 A. Thimm.

Kailer Hallut, Wilchkannengasse &. Morgen Donnerstag großes Concirt,
ausgeführt von der Kapelle des
128. Infanterie-Regiments zum
Besten der Ueberschwemmten.
Milde Gaben nach Besteben.
Anfang 7½ Uhr.
1451)
Grgebenst

Oskar Schenck. Gtadt-Theater.

Gartenhausstühle, (Direction: Keinrich Rose.)
sehr beguem und gut erhalten sind pur verkaufen K. Geistg. 122, unten.

In the self of the s

Jacobson.
Freitag, ben 20. April 1888.
Außergewöhnliche Vorstellung.
Bei halben Kreisen: Jum letzen.
Male in dieser Gaison: Feldprediger.

O, hönnt einWunsch Dir nützen Du wärest heuse froh. 1476) Berzeih.

"Du bist beschlozzen In minem Herzen; Berloren ist das flüzzelin: Du muost immer drinne sin."

Gine erste Kochmamsell, die in Hotels und Weinhandlungen mehrere Jahre gewesen, empsiehtt I. Kardegen, H. Geistg. 100. (1504) von A. W. Kafemann in Daniis.